# Salzburgische Kulturgeschi... in Umrissen

Franz Valentin Zillner



aux 49730.2

Marbard College Library



GIFT OF '

Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

(Class of 1887)

PROFESSOR OF HISTORY







## Salzburgische Rulturgeschichte

in

Umriffen.

Bon

f. D. Billner, Med. Dr.



Veröffentlicht auf Veranlaffung und Roften des k. k. Baurathes Berrn Narl Bitter v. Schwarz.

Salzburg , 1871.





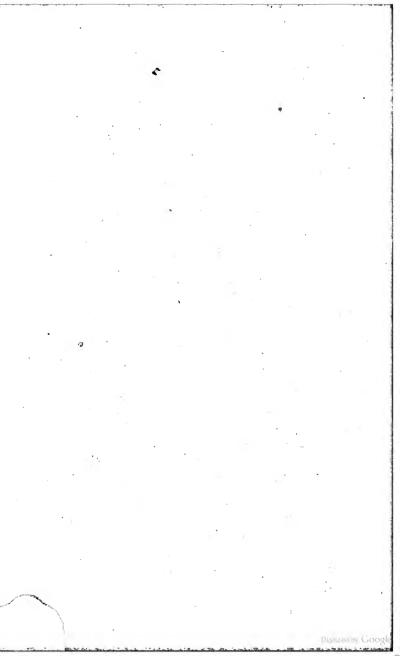

## Salzburgische Kulturyrschichts

in

Umriffen.

Von

f. V. Billner, M. Dr.

~000 O80~

Beröffentlicht auf Veranlassung und Kosten bes k. k. Baurathes Herrn Harl Ritter v. Schwarz.

#### Salzburg 1871.

Drud und Berlag ber Endl & Benterichen Buchbruderei in Salgburg. In Commission der Manrischen Buchhandlung.



Digital by Google

Aus 49730.2
Harvard College Library

Harvard College Librar NOV 8 1911 Gift of Prof. A. C. Coolidge

> HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 1 1974



## Inhalt.

| I.                                                                                                                                                                                              | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bas ift Kulturgeschichte?                                                                                                                                                                       | 5     |
| Sie ist eine Lebensbeschreibung ber Bevölkerung<br>Ihre Hulfsmittel und Zweige<br>Ihr Rugen für die Gegenwart                                                                                   | 6     |
| II.                                                                                                                                                                                             |       |
| Lage bes Landes.                                                                                                                                                                                | 7     |
| Salzburgs Lage auf dem Welttheile<br>Sein Verhältniß zum oberen und mittleren Donau-<br>becen<br>Kultureinflusse nach den Weltgegenden                                                          | 9     |
| Salzburg ein Gränzland.                                                                                                                                                                         |       |
| III.<br>Beschaffenheit des Landes.                                                                                                                                                              | 10    |
| Gebirge, Thalgebiete<br>Tauernthäler, Bäche, Seen<br>Hochwalb und Weibeland<br>Meereshöhe, Jahreswärme<br>Kulturgeschichtliche Eigenthümlichkeiten bes Berglandes<br>Kulturmittel für basselbe. | 11    |

| Belteste Geschichte.                                                 | ~     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| IV.                                                                  | Seite |
| Relten, Morifer.                                                     | 13    |
| Keltischenorische Orts: und Flugnamen                                |       |
| Fundstücke aus jener Zeit                                            | 14    |
| Keltisch-norische Götter                                             |       |
| " " Götterverehrung                                                  | 15    |
| Rulturzustände der Noriker                                           | 16    |
| Berhältniß zu ben Römern und Einnahme bes Lanbes burch die letztern. |       |
| <b>y</b> .                                                           |       |
| Römerzeit.                                                           | 17    |
| Bustande                                                             |       |
| Römerstraßen                                                         | 18    |
| Landeserzeugnisse                                                    | 10    |
| Bolfseigenthümlichteiten<br>Religion                                 | 19    |
|                                                                      |       |
| YI.                                                                  |       |
| Die Römerstadt Juvavum.                                              | 20    |
| Ortsbeschreibung                                                     |       |
| Stadtrecht                                                           | 21    |
| Stadtverfassung                                                      | 22    |
| VII.                                                                 |       |
| Die Spätrömer.                                                       | 24    |
| Berwälschung ber Noriker                                             |       |
| Unwahrscheinlichkeit einer römischen Kolonie                         | 25    |
| Mischung ber Bevölferung                                             |       |
| Die romanische Sprache                                               |       |
| Ueberreste aus ber romanischen Zeit                                  |       |
| VIII.                                                                |       |
| Nomanisches Chriftenthum.                                            | 28    |
| Shiffala bod Christanthums our Römarrait                             |       |

2

|                                                                                 | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chriftenthum in Norifum                                                         | 29         |
| Chriftenthum zu Severing Zeit.                                                  | 29         |
|                                                                                 |            |
| Mittelalter und neuere Zeit.                                                    | 32         |
| In manden Kulturrichtungen bauert bas Mittelalter bis in bie jüngste Zeit fort. |            |
| a. Gefellschaftliches Leben.                                                    |            |
| <b>IX.</b>                                                                      |            |
| Die deutsche Ginwanderung.                                                      | 33         |
| Bermüstung Juvavums burch Heruler                                               |            |
| Die Baiern<br>Ansiedelung burch freie Gefolgschaften                            |            |
| ", eines Herrn mit Hintersaffen                                                 | 34         |
| Herrentofe Orte                                                                 | 35         |
| Dorfanlage ~                                                                    |            |
| Aderland und "Frei" ober Gemeinland<br>Der Hof                                  | 36         |
| Die armen Leute                                                                 | 37         |
| <b>x</b> .                                                                      |            |
|                                                                                 |            |
| Freiheit und Anechtschaft.                                                      | <u>37</u>  |
| Die Vollfreien                                                                  |            |
| Die Gewerschaft<br>Die Hörigen und zwar                                         | <u> 38</u> |
| Die Freigelassenen                                                              | 39         |
| " Frifazzen                                                                     |            |
| " Barschalken                                                                   | 40         |
| "Leibzinser<br>Die Unfreien                                                     |            |
| Uebergang zur Freiheit,                                                         |            |
| and gare groupen,                                                               |            |
| XI.                                                                             |            |
| Fronhöfe.                                                                       | 42         |
| Eigenschaften bes Fronhofes                                                     |            |
| Salzburgische Fronhöfe, ber alten Gutrat                                        | 43         |
| 3                                                                               |            |

| <u> </u>                                                                                | eite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ber Ruchler, ber Belber, berer aus ber Alben, ber                                       |           |
| Weißpriad)                                                                              | 44        |
| Die großen Fronhöfe bes Landes find die geistlichen bes<br>Erzbischofes und der Klöster |           |
| Pflichten ber Fronhofsbesitzer                                                          | 45        |
| Erlöschen ber größeren weltlichen Fronhöfe                                              |           |
| Die Dienstleute bes Fronhofes                                                           |           |
| Bauart ber Fronhöfe, Burgen, Burgftalle                                                 | 47        |
|                                                                                         |           |
| XII.                                                                                    |           |
| Das Lebenwesen.                                                                         | <b>50</b> |
| Ursprung ber Leben                                                                      |           |
| Die Lehenträger ober Getreuen                                                           | 51        |
| Die Ritterleben                                                                         | <u> </u>  |
| Sinten bes Lehenwesens — Beamte 52,                                                     | 53        |
| Sinken bes Ritterwesens - Solbtruppen                                                   |           |
| Die Bauernlehen                                                                         | 54        |
| Die Beutellehen.                                                                        |           |
|                                                                                         |           |
| XIII.                                                                                   |           |
| Das Rechtswesen.                                                                        | <b>54</b> |
| Stanbesgerichte, hof-, Bau-, Zwinggericht                                               |           |
| Saugerichte ober Gaubinge                                                               | 55        |
| Grafichaften, Uebergang berfelben an bie Landesfürsten                                  | 56        |
| Landschrannen                                                                           | 57        |
| Berlauf einer Gerichtssitzung                                                           |           |
| Das Fehbewesen                                                                          | <b>58</b> |
| Verfall bes alten Rechtes                                                               | <b>59</b> |
| Römische Rechtsgrundsätze und Cabinetsjuftig, Die ebe-                                  |           |
| haften Rechte ber falzburgifchen Gerichtsbezirke, Die                                   |           |
| Taibinge und Weisthümer                                                                 | 60        |
| Marten und Grenzbezeichnungen                                                           | 61        |
|                                                                                         |           |
| XIV.                                                                                    |           |
| Das Genoffenschaftswefen.                                                               | <b>62</b> |
| Es ift ein Magftab ber Bolfsfreiheit                                                    |           |
| Genoffenschaftsbildungen ju Zweden ber Landwirthschaft                                  |           |
| und Gewerbe                                                                             | 63        |
| 4                                                                                       |           |

|                                                                                                                                                                            | Seite                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Politische "Ainungen" und Genossenschaften                                                                                                                                 | 64                                     |
| Stillstand im Genoffenschaftswesen und Wiedererwachen                                                                                                                      |                                        |
| in jüngster Zeit                                                                                                                                                           | 65                                     |
| XV.                                                                                                                                                                        |                                        |
| Die milben Orte.                                                                                                                                                           | 66                                     |
| Früheste Formen ber Milbthätigkeit                                                                                                                                         |                                        |
| Die hospitäler zu Salzburg                                                                                                                                                 | 67                                     |
| Die Tauernhäuser                                                                                                                                                           | 68                                     |
| Die Bruberhäuser in Stabten und Markten                                                                                                                                    |                                        |
| Das Lazaret ober Pefthaus                                                                                                                                                  | 69                                     |
| Das St. Johannspital                                                                                                                                                       |                                        |
| Die Frrenanftalt                                                                                                                                                           | <b>7</b> 0                             |
| Neuere Krankenhäuser                                                                                                                                                       |                                        |
| Die "Seelenbäder"                                                                                                                                                          |                                        |
| Andere milbe Orte                                                                                                                                                          |                                        |
| Einfluß ber Geldwirthschaft, Die Fonde                                                                                                                                     |                                        |
| Das Genoffenschaftswesen im Dienste ber Milbthätigkeit.                                                                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                                                            |                                        |
| XVI.                                                                                                                                                                       |                                        |
| Deffentliches und Familienleben.                                                                                                                                           | 71                                     |
| Fefte und Feierlichkeiten                                                                                                                                                  |                                        |
| Bolfsspiele                                                                                                                                                                |                                        |
| Sitten bei Geburts, Beirats, und Sterbfällen                                                                                                                               | 72                                     |
|                                                                                                                                                                            | 72                                     |
|                                                                                                                                                                            | 72<br>73                               |
| Cheverträge                                                                                                                                                                |                                        |
| Cheverträge<br>Hausrath                                                                                                                                                    | 73                                     |
| Cheverträge<br>Hausrath<br>Speisen und Getränke                                                                                                                            | 73<br>74                               |
| Cheverträge<br>Hausrath<br>Speisen und Getränke<br>Kleider, Stoffe, Trachten                                                                                               | 73<br>74<br>75                         |
| Cheverträge<br>Hausrath<br>Speisen und Getränke<br>Kleider, Stoffe, Trachten<br>Bolkssitten                                                                                | 73<br>74<br>75<br>76<br>77             |
| Cheverträge<br>Hausrath<br>Speisen und Getränke<br>Kleiber, Stoffe, Trachten<br>Bolkssitten<br>Erziehung                                                                   | 73<br>74<br>75<br>76<br>77             |
| Cheverträge<br>Hausrath<br>Speisen und Getränke<br>Kleider, Stoffe, Trachten<br>Bolkssitten                                                                                | 73<br>74<br>75<br>76<br>77             |
| Cheverträge<br>Hausrath Speisen und Getränke Kleiber, Stoffe, Trachten Bolkssitten Erziehung Die Turniergeschlechter                                                       | 73<br>74<br>75<br>76                   |
| Cheverträge<br>Hausrath Speisen und Getränke Kleiber, Stoffe, Trachten Bolkssitten Crziehung Die Turniergeschlechter Reisen                                                | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78       |
| Cheverträge Hausrath Speisen und Getränke Kleider, Stoffe, Trachten Bolkssitten Erziehung Die Turniergeschlechter Reisen Gasthäuser                                        | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78       |
| Cheverträge<br>Hausrath Speisen und Getränke<br>Kleiber, Stoffe, Trachten<br>Bolksjitten<br>Erziehung<br>Die Turniergeschlechter<br>Reisen<br>Gasthäuser                   | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78       |
| Cheverträge Hausrath Speisen und Getränke Kleiber, Stoffe, Trachten Volkssitten Crziehung Die Aurniergeschlechter Reisen Gasthäuser  b. Güterleben. XVII. Randwirthschaft. | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79 |
| Cheverträge Hausrath Speisen und Getränke Kleiber, Stoffe, Trachten Volkssitten Crziehung Die Turniergeschlechter Reisen Gasthäuser  b. Güterleben. XVII.                  | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79 |

| <u> </u>                                                   | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Die hofwirthschaft ift bas Mufter bes landwirthschaft-     |              |
| lichen Betriebes                                           | 83           |
| Stadelhof, Maierhöfe, Zehenthöfe                           |              |
| Ueberlaffung von Gütern zur Bewirthschaftung an andere     |              |
| Freistiftguter (erfter Zeitraum)                           |              |
| Leibgeding                                                 |              |
| Erbrechtsgüter (zweiter Zeitraum)                          |              |
| Gegen gewisse Dienstleistungen                             | 84           |
| Perfonliche Leiftungen, Frondienst,                        |              |
| Wirthschaftserträgnisse, großer, kleiner Dienst            |              |
| Geldreichniffe                                             |              |
| Nebersicht folder Leistungen aus Lungau                    | 85           |
| Wirthschaftsplan ber Fronhöfe                              | 86           |
| Grundentlastung und                                        |              |
| Waldregulirung (dritter Zeitraum)                          | 87           |
| Fortschritte im Anbau bes Landes                           | 88           |
| Die Verbrängung bes Walbes                                 |              |
| Die Alpen                                                  | 89           |
| Hornvieh und Pferbezucht                                   |              |
| Biberfang, Fischerei, Jagb                                 | 90           |
| Binderniffe und Bevormundung des landwirthschaftlichen     |              |
| Betriebes                                                  | 91           |
| Bobenerzeugniffe, Gemufezucht, Obstbaume, Reben, Bei-      |              |
| belwefen                                                   | 92           |
| Das Bauernhaus.                                            | 94           |
|                                                            |              |
| XVIII.                                                     |              |
| CONT. 1                                                    | 0.0          |
| Städte und Markte.                                         | 96           |
| Anfänge ber Stadt Salzburg, es ift eine bischöfliche Stadt |              |
| Das Erentrudskaftell ift bie Burg biefer Stadt             |              |
| Bürgerzeche, Altbürger                                     | 97           |
| Runftbürger                                                | 98           |
| Rechte ber Bürger von Salzburg                             | 99           |
| Das Markt-, Zoll- und Müngrecht                            | 100          |
| Stadtvertheibigung                                         |              |
| Schidfale bes ftabtischen Wefens                           | 101          |
| Sitten und Bürgerleben                                     | 103          |
| Räumliches Wachsthum                                       |              |
| Brunnen, Pflafterung, Beleuchtung                          | 104          |
| Bauart                                                     | 105          |
| Meltefte Bürgernamen                                       |              |
| 6                                                          |              |

| And the second s | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aelteste Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Die übrigen Stäbte und Märkte<br>Reichenhall, Mühlborf, Laufen, Titmaning, Friesach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106               |
| Leibniz, Rabstadt, Hallein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Die Burgen ber Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108               |
| XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Straffen, Berkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109               |
| Entfernung von ben großen Stragenzugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Straßen nach Westen, Often und Guben Berbindung mit ben auswärtigen Bestäungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110               |
| Die Tauernübergänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112               |
| Rennstraßen, Gafteige und Campfabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Strafenanlage und Erhaltung, Brudenabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113               |
| Salzstraßen, Gifenstraßen, Gelfteige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Frachtmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114               |
| Gegenstände bes Berfehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Erschwernisse bes Bertehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115               |
| Stragenbauten und Berbefferungen<br>Thale und Stragenfperren — Baffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116               |
| XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Gewerbfleiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116               |
| Aelteste gewerbliche Betriebe im 8., 10., 12. und 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Die Goldwäschereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117               |
| Die Goldbergwerke in Gastein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118               |
| Der lendner und tumersbacher Handel<br>Stillstand im 17. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110               |
| Duninger, Congres Commission and Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119               |
| Mühlen, Sägen, Schmieben und hämmer Malf- und Lobstämpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Walt: und Lohstämpfe Brauhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119               |
| Walk- und Lohstämpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Walt: und Lohstämpfe<br>Brauhäuser<br>Steinbrüche - Die Zeit ber landesfürstlichen Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120               |
| Walk: und Lohstämpfe<br>Brauhäuser<br>Steinbrüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120<br>121        |
| Walk: und Lohstämpfe<br>Brauhäuser<br>Steinbrüche ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120<br>121        |
| Walk- und Lohstämpfe<br>Brauhäuser<br>Steinbrüche<br>Die Zeit ber landeöfürstlichen Fabriken<br>Neuere Gewerbe<br>Die Bäber- und Kuranstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120<br>121        |
| Walf: und Lohstämpfe Brauhäuser Steinbrüche Die Zeit der landesfürstlichen Fabriken Neuere Gewerbe Die Bäber: und Kuranstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120<br>121<br>122 |

|                                                       | Seite                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Subherrngerechtsame                                   | <b>3 7</b> 11 <b>7</b> |
| Salzbergwerf am Dürrenberge                           |                        |
| Die Pfannen und Pfiesel zu Hallein                    | 125                    |
| Salzgewerken und burgerlicher Antheil am halleiner    | 120                    |
| Salzweien Galzweien                                   | 126                    |
| Das Salzregale und ber Betrieb burch bie Fürsten      | 120                    |
| Salxhandel                                            | 127                    |
| Die Hallgrafen.                                       | 121                    |
| a g g g                                               |                        |
| XXII.                                                 |                        |
| Die Salzachschiffahrt.                                | 128                    |
| Die Salzachschiffahrt ein Recht ber Gewerken          |                        |
| Die laufner Schiffergilbe                             | 129                    |
| Die Schiffsherrn und Ausfergen                        | 120                    |
| Beränberungen in ber Gilbe burch bie Landesherren,    |                        |
| Die Erzbischöfe behalten sich die Schiffe, Die bairis |                        |
| ichen Berzoge bie Berfrachtnng und ben Bertrieb       |                        |
| benor                                                 | 130                    |
| Die Schiffsmarten                                     | 131                    |
| Die Salzflotten, Schiffe und beren Bemannung          | 132                    |
| Die Hilfsarbeiter                                     |                        |
| Die Jahresversammlung ber Schiffergenoffenschaft und  |                        |
| ihre Geschäfte                                        | 133                    |
| Betriebatoften.                                       |                        |
| ·                                                     |                        |
| XXIII.                                                |                        |
| Münzen und Mage.                                      | 134                    |
| Das Pfund als Grundlage bes Münzwesens                |                        |
| Der Golde und Silberschilling                         |                        |
| Die Goldsaige                                         | 135                    |
| Das Pfund Pfenninge und das Talent                    | 100                    |
| Gulben, Gulben- und Thalerwährung                     | 136                    |
| Die Dukaten                                           |                        |
| Die Groschen, Baten, Landmünzen und Häller            | 197                    |
| Andere Geldsorten                                     | $\frac{137}{138}$      |
| Beispiele von Geldwerthen                             | 139                    |
| Das salzburger Münzrecht und die Münzstätten          | 140                    |
| Uebersicht der Münzstätten in den Nachbarlandern      | 140                    |
| Münztabelle                                           | 140                    |
| Die Goldgulben, eine Erweiterung bes Müngrechtes      | 140                    |

|                                                          | Seite      |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Die Schwarzpfenninge, bie Ripper- und Wipperzeit         |            |
| Anftalten gur Berbefferung bes Mungwesens                |            |
| Berfertigung ber Münzen                                  | 141        |
| Das Pfund als Zahlwerth und Gemichtseinheit              | 142        |
| Der Zentner und Meiler                                   |            |
| Der Cam, die Fuhr, bas Lagel                             | 143        |
| Magbestimmungen beim Salze                               |            |
| Dohlmak                                                  | 144        |
| Ellenmaß                                                 |            |
| Getreibemaß                                              | 145        |
| Landmaß                                                  | 146        |
| Eintheilung ganzer Gerichtsgemeinden                     |            |
| Wald- und Holzmaß                                        | 148        |
| Bergwerksmaß                                             | 149        |
|                                                          |            |
| 69 101 0 O f                                             | •          |
| c. Geistiges Leben.                                      |            |
| VVIII                                                    |            |
| XXIV.                                                    |            |
| Sprache.                                                 | 150        |
|                                                          |            |
| Berwerthung bes Sprachschates für bie Rulturgeschichte   |            |
| Ortsnamen aus ber norischefeltischen Zeit                | 151        |
| " " romanischen "                                        | 153        |
| Personennamen aus ber romanischen Zeit                   | 154        |
| Deutsche Orisnamen                                       |            |
| Slavische "                                              | 155        |
| Personennamen vom 13-17. Jahrhundert                     | 156        |
| Sprachreste aus dem Althochbeutschen                     | 157        |
| " " " Mittelhochbeutschen                                |            |
| Mittellateinische Sprachreste                            | 158        |
| Italienische Rultureinflüsse                             |            |
| Französische Ausbrude.                                   | <b>159</b> |
|                                                          |            |
|                                                          |            |
| XXV.                                                     |            |
| Bolffglaube.                                             | 160        |
| Sottogiuuoe.                                             | 100        |
| Die Namen ber Wochentage und ber beutsche Götter-        |            |
| glauben                                                  |            |
| Die Untersbergsagen                                      | 161        |
| Dem Götterglauben steht ein alter volksthumlicher Glau-  | 101        |
| Dem Gottergianden steht ein utter vollstigunitiger Gian- |            |

|                                                                                          | Seite             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ben über bas Wesen ber Dinge, ber Welt, Zeit, Menschenseele u. f. w. dur Seite           | 164               |
| Diesem entstammen verschiebene Arten von Aberglauben.                                    | 104               |
|                                                                                          |                   |
| XXVI.                                                                                    |                   |
| Die Schule und gelehrte Bildung.                                                         | 166               |
| Die Rupertschule, Birgil                                                                 |                   |
| Rarls des Großen Chor: und Lateinschulen                                                 |                   |
| Arn, Abalram, Liupram<br>Swarnagel, Alfrit, Chunibert, Liutfrit                          |                   |
| Die St. Beterschule                                                                      |                   |
| Reit bes Kirchenstreites                                                                 | 168               |
| Erzbischof Gebhard und Gerhoh von Reichersberg                                           | 169               |
| Schulen zu St. Beno, Chiemfee und Mühlborf                                               |                   |
| Vorsteher der Domschule                                                                  |                   |
| Fremde Hochschulen                                                                       |                   |
| Engelbert von Admont                                                                     |                   |
| Weltgeiftliche und Laien an der St. Beter: und Dom:                                      | 170               |
| schule<br>Trivium, Quabrivium; innere, äußere Schulen, Lehrer                            | $\frac{170}{171}$ |
| Die Reformation, Die Humanisten                                                          | 172               |
| Der Unterricht ber Geistlichen seit bem 12. Jahrhundert                                  | 112               |
| Gangliche Bernachläffigung ber Naturwiffenschaften                                       | 173               |
| Das Schriftthum unter Matthäus Lang, Bertold Bur:                                        |                   |
| ftinger, Ortolf Fuchsberger, Birgil Bellenborfer, Birgil Pingiger, Die Schule zu Mondsee |                   |
| Geistiger Zustand unter Ernst von Baiern                                                 | 174               |
| Die Generalvisitation von 1555 und bie Landesfirchen:                                    |                   |
| versammlung von 1569. Deffentliche Schulen unter                                         |                   |
| kirchlicher Leitung                                                                      |                   |
| Die Universität und ihre Lehrer an ber theologischen                                     |                   |
| und juridischen Fakultät                                                                 | 175               |
| Die Philosophen                                                                          | 177               |
| Bustand der Heilfunde                                                                    | 178               |
| Das Landschulmesen seit 1600<br>Das Zeitalter unter Hieronymus                           | 179               |
| Aufhebung ber Universität; Lyceum, wundarztliche                                         | 110               |
| Schule                                                                                   | 180               |
| Die Schule in ber öfterreichischen Zeit, bie Normalichule                                | 100               |
| Neuer Cymnafiallehrplan, Realfdule, neue Boltsidul:                                      |                   |
| nortoffung                                                                               |                   |

10

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| XXVII.                                                  |       |
| Die Landesfunde.                                        | 181   |
| Die "furgen Rachrichten" und "Arns Anzeiger"            |       |
| Die Regesten                                            | 182   |
| Die Rammerbücher                                        |       |
| Die Urbarien und Lehenbücher-                           |       |
| Die felbstftandige Pflege ber Landesfunde beginnt erft  |       |
| in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhundert seit bem      |       |
| Aufleben ber Naturwiffenschaften                        | 183   |
| Ustronomische Ortsbestimmungen burch Schiegg            |       |
| Sübners Topographie und Statistit                       | 104   |
| Rleinforg, Bierthaler                                   | 184   |
| Bleul, Koch-Sternfeld<br>Billwein, Kürfinger            |       |
| Schaubach, Ruthner, Sonnklar                            |       |
| Dürlinger                                               |       |
| Die Gesellschaft für Landeskunde                        | 185   |
| Bilbliche Darftellungen, Städteansichten, Landschaften  | 186   |
| Landfarten                                              | 100   |
| Bhilipp Apianus, Cennagel, Mercator, Marct, Gutrath,    |       |
| Kürstaller                                              | 187   |
| Die Karte bes Quartiermeisterstabs                      |       |
| Reils Sochtarten                                        |       |
| Die Erforschung bes Landes in naturwissenschaftlicher   |       |
| Sinsicht, Mineralquellen                                | 188   |
| Botanifer und beren Sammlungen                          |       |
| Boologen, Mineralogen                                   |       |
| Die Arbeiten ber geologischen Reichsanstalt.            |       |
| XXVIII.                                                 |       |
| Die Landesgeschichte.                                   | 190   |
| Sagengeschichte und Quellengeschichte                   |       |
| Gefchlechts, Orts, fulturgeschichtliche und Raturfagen  | 191   |
| Geschichtsquellen : Inschriften, Mungen, Urfunden, Wap- |       |
| pen, Sprachrefte, Denkmäler, Sanbichriften              | 192   |
| Eintheilung ber handschriftlichen Geschichtsbenkmäler   |       |
| Urfundensammlungen                                      |       |
| Urfundenauszüge ober Regesten                           | 193   |
| Urbarien, Rechnungen                                    |       |
| Tagebücher, Berhörschriften                             |       |
| 11                                                      |       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verbrüberungs: und Tobtenbücher                                                                           |       |
| Annalen und Chronifen                                                                                     | 194   |
| Regentenreihen, Reihenfolgen merkwürdiger Berfonen                                                        | 195   |
| Regentenreihen, Reihenfolgen merkwürdiger Personen<br>Reimchroniken, Darstellungen gewisser Zeiträume und |       |
| Bustande                                                                                                  |       |
| Rechtsbarftellungen                                                                                       |       |
| Rurze Geschichtserzählungen und Nachrichten                                                               |       |
| Spezialgeschichten                                                                                        | 196   |
| Notizen zur Orts- und Personengeschichte                                                                  |       |
| Gnabenorte, Legenden und Wunderberichte                                                                   |       |
| Streitschriften                                                                                           |       |
| Gebruckte salzburgische Geschichtswerke                                                                   |       |
| Franz Dudhers von Haslau Chronifa                                                                         |       |
| Wiguleius hund metropolis salisburgensis                                                                  | 197   |
| Der P. P. Metger historia salisburgensis                                                                  | 198   |
| Des P. Marcus Hansiz Germania sacra II. Theil                                                             | 199   |
| Judas Thaddaus Zauner und Corbinian Gartners Chro-                                                        |       |
| nit von Salzburg                                                                                          | 200   |
| Biclers Landesgeschichte.                                                                                 |       |
| XXIX.                                                                                                     |       |
| , <b>AAIA</b> ,                                                                                           |       |
| Die Runft.                                                                                                | 200   |
| Es gibt in Salzburg fein landeseigenthumliches Runftbe-                                                   |       |
| ftreben                                                                                                   |       |
| Dichtfunst                                                                                                | 201   |
| Mufik. Die Domcantoren, ber gregorianische Kirchengesang                                                  | 202   |
| Baul hofheimer, hofer, Muffat, Biber, Gugl, Gberlin,                                                      |       |
| Michael Handn, Leonold Morart, Wolfgang Ama-                                                              |       |
| Michael Saybn, Leopold Mozart, Wolfgang Ama-<br>bäus Mozart, Wölfl, Neufom, Diabelli, die Gegen-          |       |
| wart                                                                                                      | 203   |
| Baukunft. Aelteste Kirchenbauten und Pfarrkirchen                                                         | 206   |
| Bauten an bem Dome, Ct. Peter und Nonnberg, an                                                            |       |
| ber Pfarrfirche                                                                                           | 207   |
| Die übrigen Kirchen ber Stadt                                                                             | 208   |
| Landeskirchen aus ber romanischen Zeit                                                                    | 209   |
| " " gothischen Zeit, neueste Kir-                                                                         |       |
| genbauten .                                                                                               | 210   |
| Weltliche Baufunft. Beften und Schlöffer, Bauten an                                                       |       |
| Städten und an ber Festung Hohensalzburg, Die                                                             |       |
| Resibenz, bauliches Aussehen ber Stadt Salzburg<br>Malerei und bilbende Künste vom 11. Jahrhundert bis    | 211   |
| Malerei und bilbende Runfte vom 11. Jahrhundert bis                                                       |       |
| in die Neuzeit                                                                                            | 213   |
| 12                                                                                                        |       |

|                                                                                        | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tafelmalerei, Tafler, Buchener, Stidereien,                                            |                   |
| Grabbenfmäler                                                                          | 214               |
| Furtmagr, Bodsberger, Rottmagr und Reuere                                              | 216               |
| Die Staliäner                                                                          | 217               |
| Das enkaustische Kabinet                                                               |                   |
| Die Runft ber neuesten Beit                                                            |                   |
| Das Museum Carolino-Augusteum                                                          | 218               |
| XXX.                                                                                   |                   |
| Das Soch- und Erzstift.                                                                | 220               |
| Ole Olevania provide San Consultan                                                     |                   |
| Die Bekehrungspolitik ber Franken<br>Bippin von Geriftall und bie Bekehrung ber Baiern | 221               |
| Das Zeitalter Auperts                                                                  | 221               |
| Geschichtliche Thatsachen zur Feststellung bes Zeitalters                              |                   |
| Ruperts Selfhenung des Heitutets                                                       | 223               |
| Bebeutsamkeit ber Bekehrung ber Baiern                                                 | $\frac{223}{224}$ |
| Die Folgezeit nach Pippins Tod, die romanischen Aebte                                  | 444               |
| Die Bekehrung ber Karantanen                                                           | 225               |
| Begränzung ber Kirchenproving                                                          | 220               |
| Die Erstartung bes Erzstiftes an Landbesit                                             | 226               |
| Fünf Zeiträume firchlichen Kulturlebens                                                | 227               |
| 1. Die agilosfingische Zeit                                                            |                   |
| 2. Die Zeit bes Kampfes zwischen Kaiser und Pabst                                      | 228               |
| Wachsthum ber Klöfterzahl                                                              |                   |
| 3. Die Zeit ber Grundung und Erftarkung meltlicher                                     |                   |
| Staatenbilbungen                                                                       | 229               |
| Sinten bes Rultureinfluffes bes geiftlichen Soch-                                      |                   |
| figes                                                                                  |                   |
| Chronif ber Berfolgungen in Glaubenssachen                                             |                   |
| Die Juben                                                                              | 230               |
| Die Kirche und bas Kapitel                                                             | 232               |
| Die Bahl ber Feiertage                                                                 |                   |
| 4. Die Beit ber Glaubensreformen                                                       | 233               |
| Lutheraner                                                                             |                   |
| Hechsen                                                                                |                   |
| 5. Die Zeit ber staatlichen Reformen                                                   | 236               |
| Rirchliche Bewegung gegen dieselben und die Wiffen-                                    |                   |
| ichaften .                                                                             |                   |
| Der allgemeine Rulturfortschritt übt ben größten                                       |                   |
| Einfluß auf die Sittlichkeit                                                           | 237               |
| 13                                                                                     |                   |

| Bachsthum ber geiftlichen Macht gegenüber ber Lanbfaffen mit Rudficht auf bie Fürstenwahlen                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| " " " " Landesversammlungen " Landesverwaltung bei Erledigung bes Fürstenstuhls                             |            |
| Steuerbewilligungen<br>Landesvertheidigung<br>Zunehmende Schwäche des Erzstifts<br>Berweltlichung           | 241        |
| Neue Canbesvertretung<br>Rücklick.<br>Berzeichniß ber wichtigeren benütten Werke und Quellen-<br>fchriften. | 242<br>248 |
| Inhalt.                                                                                                     |            |

### Berbefferungen.

Geite

8

```
Beile
                      1 bon oben lies Donau
                                                           ftatt Douau
         13
                       4 bon unten
                                           Ptolemaus,
                                                                Ptolomaus.
                ٠,
         22
                       9 b.
                                           L. Bellicius
                                                                C. Bellicius.
                               ٥.
    ,,
                ,,
                                       ,,
                                                            ,,
         39
                      15 b.
                                           jum Theil
                              H.
                                                                fämmtlich.
                ,,
                                       ,,
         51
                     10 b.
                                           Stellvertreter
                              u.
                                                                Stellbertrer.
   ,,
                                       ,,
         52
                      8 b.
                                           loide :
                              ٥.
                                                     and.
   ,,
                ..
         52
                     11 b.
                              u.
                                           übrigen8
                                                                ürigen8
         66
                      6 b.
                              ٥.
                                           lösche: als.
   ,,
                ,,
        84
                     13 b.
                              u.
                                           "Band- und Spannfronen".
   ,,
                "
                                       ,,
        86
                      5 b.
                                           gu banen
Jahrhunbert
                              u.
                                                         ftatt : bauen.
   ,,
                ..
                                       ,,
        90
                     20 b.
                             u.
                                                                Sahunbert.
                ,,
                                       "
        97
                     10 b.
                                          traft
                             ٥.
                                                                Rraft.
   ,,
                ,,
                                      ,,
       100
                                 (Anmert.) lies Bürgerichaft.
                      2 b.
                             u.
             ⊕11
       101
                     19 b.
                              ٥.
                                     lies bem
                                                        ftatt : ber.
   7,
                ,,
       108
                     18 b.
                                           Mamens.
                              u.
                                                                Ramens.
   ,,
                ,,
       120
                     14 b.
                                          Burt
                             u.
                                                               Brut.
   ,,
                                      ,,
            Bu bem Absaty: Brauhaufer, ift als Anmertung nach-
             Raltenhaufen entftanb 1475 aus einer Sofftat (area) bei
autragen :
Hallein, bie herrn Johann Elfenhaimer zu einem Bierhaufe (pro domo cerevisiae) war verliehen worden. Urb. 7. ber Centr. Reg. Fol. 90, a.
Seite 120
              Beile
                      7 b.
                             u.
                                    lies Ehtafernen ftatt : Chtafernen.
       134
                    11 b.
                             ٥.
                                         berpflanat
                                                            " gepflangt.
       145
                     2 fchalte ein: rabftabter, ennethaler, halmberger,
               ..
                            ottinger, flegenheimer.
      160
                        υ.
                                    lies auschrieben
                                                           ftatt : aufdreiben.
      162
                    14 b.
                                         Belben
                             u.
                                                                 Balben.
              ,,
                                                             ,,
      169
                    11 b.
                                          Stiftes
                             ٥.
                                                                 Rlofters.
  ,,
              ,,
                                     ,,
       186
                    15 b.
                                          Naumann
                             u.
                                                                 Meumann.
              ,,
                                                             ,,
      188
                    19 b.
                             u.
                                         Linnés
  ,,
                                                                Linées.
                                     ,,
      198
                    13 b.
                                         Befdreibungen
                             ٥.
                                                            " Befdreibuugen.
              ..
      200
                    12 b.
                             u.
                                         insbesonbere
                                                            " inbefondere.
              ,,
                               nach Gebicht : ift ein ,
      202
                     5 b.
                            0.
  ,,
                                                          gu feten.
              ..
      207
                     9 b.
                                    lies 998
                            u.
                                                          ftatt: 898.
              ,,
      208
                    14 b.
                            D.
                                         1606
  ..
                                                                1706.
              ,,
      209
                    17 b.
                                         Dreifaltigleit
                            u.
                                                               Dreifaltigfeit .
 211
              ..
      217
                     9 b.
                                 nach Anerkennenswerthes ift ein Buntt
                            ٥.
                                    au feten.
      218
                     4 b.
                            u.
                                    lies
                                          1868
                                                         ftatt: 1858
              ,,
      226
                     1 b.
                            ٥.
                                         Sprachen
                                                               Sprache.
```

## Vorwort.

Die Herausgabe dieser Schrift verdankt die vaterländische Literatur dem auf dem Titelblatte genannten großen Förderer und Unternehmer von Werfen der Kultur in ganz Desterreich, dem Freunde des Fortschrittes, dessen Kraft und Großmuth seine neue Heimath für Jahrhunderte verpslichtet bleibt.

Was das Buch selbst betrifft, so dürste es, so weit bekannt ist, den ersten Versuch eines umfassenden Kulturabrisses einer kleineren Landschaft darstellen und waren hiebei manche Schwierigkeiten in Entwurf und Ausführung zu überwinden. Da ein größerer Leserkreis in's Auge gefaßt wurde, so schienen Ueberschtlichkeit und Kürze zwei unumgängliche Eigenschaften zu sein. Deßhalb wurde die große Zahl der Einzelnthatsachen in erster Linie zu Kulturgruppen gesammelt und die Leiterscheinungen verzeichnet mit Beschränkung allen Ueberslusses, wo er sich auch dargeboten hätte. Aus gleicher Ursache wurde die Unterstützung des Tertes durch zahlreiche Duellenangaben unterlassen, weil diese nahe die Hälfte des Raumes

in Anspruch genommen hatten und die vielen handschriftlichen Belegstellen doch nur mit Zeitverlust aufzufinden sind. Wissende werden dessenungeachtet einzäumen, daß ohne mehrjährige und gewissenhafte Forschung der Inhalt dieser Schrift nicht herzustellen gewesen wäre.

Die trockene Aufzählung der Thatsachen wurde, wo es dienlich schien, durch kurze Bemerkungen unterbrochen, da die Erfahrung lehrt, daß auch beim Besuche einer Sammlung von Natur-, Kunst- oder Kulturgegenständen einige erläuternde Worte dem Führer verdankt werden.

Schließlich möge man fich erinnern, daß tein Sistoriter vom Fache zu den Lesern spricht, sondern ein Geschichtsfreund, der nur die Forschungsmethode seines Beruses auf diesen Gegenstand angewendet hat.

Salgburg, den 10. Fornung 1871.

## Was ist Hulturgeschichte?

Aus der langen Vergangenheit schreiten Länder und Bölker durch die kurze Gegenwart der Zukunft zu. In der Wandelbarkeit der Staatenbildungen und dei dem Wechsel der Serkerscher ist die Betrachtung des Bleibenden im Wechsel, des Volkes, recht eigentlich eine Aufgabe der Gegenwart. Sie erzählt als Kulturgeschichte die gesellige und geistige Entwicklung, sowie das kossische Schaffen eines Volkstörpers, ist also ihrer Wesenheit nach eine erläuternde Darstellung menschlichen Fortschrittes, eine Lebensbeschreibung der Bevölkerung. Inden sie die gesammte Kulturbewegung in mehrere parallel laufende oder auch sich durchkreuzende Richtungen auslöst und derne Lauf verfolgt, dann aber wieder Hacht undt unschau hält, liesert sie Bilder von den vielen Theilbewegungen des Volkslebens und dessen kulturzuständen und handelt von den Bedingungen und Erscheinungen des Fortschrittes.

Bodengestalt und Benütung, die Erzeugnisse bes Lanbes und das Güterleben, Reichthum und Armuth der Bewohner, die Gesellschaftsklassen, Freiheit und Knechtschaft, Religion und Staatsgeschichte stehen daher zur Kulturgeschichte in den engsten Beziehungen. Wie sie in vielfältiger Weise die Erscheinungen geistigen Ledens bestimmen und adändern, so ist wieder das Geisteslicht der Bevölkerung selbst von maßgebendem Einsluß auf zene Kultureinslüße in der Gegenwart und für die Jutunst. Wenn an Wissenschaft, Schriftthum, Kunst und Sitte vielfach brauchbare Maßstäbe der Vildung erkannt werden müssen, so können doch anderseits die Arten des Gewerbebetriebes, städtische Einrichtungen, das Genossen

schaftswesen, Maß und Gewicht, Sprachalterthümer, die Misschung der Bevölkerung, geistige Verirrungen u. s. w. als Kulturmerkmale, als Marksteine von Zeiträumen, als Erscheisnungen von Kulturvorgängen im kleinsten Raum nicht von der Hand gewiesen werden.

Die Kulturgeschichte zerfällt naturgemäß in die Zeiträume der Unmündigkeit, des geistigen Erwachens oder der Forschung und des selbstständigen Verstandesgebrauches, denen dei untersgehenden Völkern noch das Zeitalter des Verfalles anzureishen ist.

Die Kulturgeschichte lehrt als praktische Regel: Habe Muth, dich beines Verstandes zu bedienen! sie schafft die zahlereichten Veweise für den Lehrsat, daß die Menschengeschichte, allen Stillstandslehren zum Trot, eine Fortbewegung sei, die in ihren Anfängen oft außerordentlich langsam, und in ihrem Fortschreiten vielfältig gestaut, dennoch auf Rückschäge oft Gegenfösse übt und deren Schritte bisweilen nur um so versnehmlicher werden, je stärfere Hindernisse zu überwinden waren. Indem sie Blick in die gespligen Rüstsammern der Völster wirst, zeigt sie die Hiskmittel an, durch welche die Vildung erweckt und befördert, aber auch verkümmert und auf Abwege gebracht wird.

In der Erkenntniß, wie gewisse Elemente des Kulturslebens entstanden, zu örtlicher oder allgemeiner Geltung kamen und dann durch den fortschreitenden Zeitgeist überholt, oder abgethan wurden, wurzelt zum Theil die selbsiständige Beurtheilung der Segenwart. Eine Anzahl solcher Elementarvorgänge in kurzer geschichtlicher Uebersicht vorzusühren, kann daher als ein Versuch betrachtet werden, mittels historischer Vergleiche Einsicht in die Erscheinungen der Gegenwart zu gewinnen.

Die salzburger Kulturgeschichte ist in der Hauptsache der räumlich beschränkte Ausdruck deutschen Bolksthums. Wo die örtlichen Kulturbewegungen einem abweichenden Zeitmaße folgen, wo einzelne Kulturrichtungen örtlich beschränkte Lebensformen zeigen, da ist das eigentliche Feld der Einzelngeschichte, die aus der Gesammtgeschichte sich Maß und Gewicht holt.

Ein Bolksstamm, ber von seiner eigenen Bergangenheit nichts weiß, entbehrt eines mächtigen Sporns ber Baterlandsliebe. Keiner ist reich und klug genug, um die Lehren, die aus seiner eigenen Geschichte zu gewinnen sind, achtlos zu übersehen. Welchem die natürlichen Verhältnisse nicht gestatten, an den großen Machtfragen, an der Entwicklung des Geister- und Güterlebens hervorragenden Antheil zu nehmen, der bleibt darauf angewiesen, durch zunehmende Bildung seine Hilfsmittel zu vermehren, durch geistige Rührigkeit das Gebeihen seines Landes zu fördern und durch klare Blicke in die Zeit seiner Stellung und Aufgabe gewiß zu werden.

#### II.

## Lage des Landes.

Zieht man zwischen bem Abriameere und der Norbsee eine Linie, welche die Hafenorte Triest und hamburg verbindet, so liegt das Land Salzdurg auf dem südlichen Drittheil dieses europäischen Durchmeisers, auf der Nordseite der Alpen, der Scheidewand Mittels und Südeuropa's, auf dem Uebergange von der Osts zur Westhälste dieses Erdtheiles. Somit ist diese Landstrecke von Natur aus ein Berührungspunkt ostsund west-europäischer Gegensätz, dem Norden zwar offen und erreichdar, dem Süden aber näher gerückt.

Salzburg nimmt zugleich ein Stück des steilen Südranbes des obersten Donaubeckens ein, mit dessen Mulde es jedoch nur mehr durch einen einzigen Thalweg zusammenhängt. Sind seine Schässle an die Beränderungen geknüpft, welche die geschichtlichen Gewalten in diesem Abschnitte Mittels Europa's hervorbringen, so erklärt sich anderntheils aus dem Misverhältnisse seines von hohen Bergen umschlossenen Sinsterlandes zur winzigen Breite seines Vorlandes das Kumpshafte seines innern Lebens und die Schwierigkeit wirthschaftlichen Gedeihens.

Da das mittlere Donaubecken eine weit beträchtlichere Ausdehnung besitzt, als das obere, und da sich im Salzburgerlande die Quellengebiete beider Becken berühren, so maschen sich bedeutende Ereignisse von der mittleren Donau her selbst in diesem Berglande fühlbar.

Dehnt sich ein mächtiges Staatswesen von Süben her über die Böschung des Alpenwalles aus, ziehen nordeuropäische Völker gegen Mittag, fällt die obere Donau in den Kreis westlicher Machtentfaltung, behauptet endlich die Gestals

tung staatlicher Dinge an der mittleren Douau das Uebergewicht, so wird in diesen Fällen dem Salzburger Lande das Loos einer Grenzmark zu Theil.

Die älteste Bevölferung, welche im geschichtlichen Halbbunkel das Land bebaute, stammte aus Asien, stieg längs der Donau und ihrer Nebenstüsse herauf und betrat das Land von Osten her (Kelten, Noriker, Taurisker).

Darauf bemächtigten sich die Römer von Süben aus mit bem ganzen Uebergewichte höherer Kultur der Alpenländer (um Christi Geburt).

In einer Reihe hintereinander folgender Wellen, die selbst über die Alpenkämme fluteten, rückten von Mitternacht her Schaaren deutscher Stämme über die Donau nach Süden. So wurden nach der Römerherrschaft Baiern Landeseigenthümer und theilten sich mit den Erben des römischen Namens in die Hinterlassenschaft des Weltreiches. (Ende des 5. und Anfang des 6. Jahrhunderts).

Wenig später rückte ein slavischer Stamm in dem Drauthale aufwärts bis an die Tauern, die er hie und da überstieg.

Mittlerweile erhob sich im fernen Westen auf römischen Trümmern die Macht der Franken, unterwarf nebst anderen deutschen Stämmen auch die Baiern an der obern Donau (um 530) und gründete, weitschauenden Blickes, hier, an der Grenzmark des Reiches, einen kirchlichen Mittelpunkt (um 700).

Unter dem Schutz der franklichen Hausmaier und hinster Karls des Großen Heerfäulen hatte sich die deutsche Lausdeskirche Salzdurg bis an die Raad und den Plattense ausgedehnt, als die Ungarn aus der Mongolei von der mittleren Donau Besit nahmen und ihre räuderischen Streifzüge über das Westland ausdehnten, welches erst nach einer Zeit der Sammlung und Erstarkung vom karolingischen Verfall ihrem Unwesen ein Ziel setze. (Schlacht auf dem Lechselde 955.)

Zwei Reiche herrschten nun, ein deutsches in der Westhälfte Europa's und ein romanisches von Süden aus, jenes mit dem Schwerte der weltlichen Macht, dieses durch die geistliche Schlüsselgewalt — Kaiserthum und Papstthum. Ihre Eintracht, Wechselwirkung und ihr Zwist im 11. und 12. Jahrhundert bestimmten auch die Schicksale Salzburgs. Nach dem Sinken des Kaiserthums im 12. und 13. Jahrhundert erhoben sich dessen Lehensfürsten und so wurde auch das Stiftland Salzburg ein Landesfürstenthum (anerstannt von Rudolf von Habsburg 1273—1291). Es entwickten sich aber an der odern Donau die wittelsdachische (seit 1181) und in den Ostalpen und an der mittleren Donau die habsburgische Hausmacht (seit 1277) und so beginnt mit der Zeit der erlangten Landeshoheit bereits der Niedergang des geistlichen Fürstenthums, dem selbst die seit dem westfälischen Frieden (1648) erreichte staatliche Eigenschaft nicht zu steuern vermochte.

Das Erstarken bes Forschungsgeistes ber Völker hatte Beränderungen auf kirchlichem und staatlichem Gebiete zur Folge. Erstere, unter der Bezeichnung "Reformation" zusammengefaßt, bewirkten in Salzburg ein langsames zweihundertjähriges Erzittern ber kirchlichen Grundlage des Stiftes, dem saft in der letzten Stunde durch den bekannten Auswanderungsbefehl ein Ende gemacht wurde. Die andersgläubigen Staatsangehörigen wurden dem Widerspruche geopfert, in den ihre Meinungen mit der Ausschließlichkeit des geistlichen Staates gerathen waren.

Hatte die religiöse Bewegung schon das morsche deutsche Reich in zwei hälften getrennt, so siel dasselbe, nachdem die Fürsten in den Banerntriegen einen ersten Neuerungsversuch auf staatlichem Gebiete niedergeschlagen, unter der neuen Flut volks und staatsrechtlicher Lehren westlichen Ursprunges, deren man sich gar bald zur Gründung eines neuen Weltzreiches bedienen wollte, vollends in Trümmer: Sein Jusammensturz begrub die noch vorhandenen mittelalterigen Staatsformen der reichsunmittelbaren Abteien, Probsteien und geistlichen Fürstenthümer.

Nach mancherlei Wechsel ber herrschaft erscheint endlich (seit 1816) Salzburg als Bestandtheil Desterreichs.

Grenzländer, deren Loos Salzburg vermöge seiner Lage schon mehrmals getheilt hat, sind unmittelbar veranlaßt mit den anders entwickelten Zuständen ihrer Nachbarn bekannt zu werden und sie mit den eigenen zu vergleichen. Sie sind genöthigt, mit den Angehörigen anderer Staaten in Verkehr zu treten und ihre Sigenthümlickeiten kennen zu kernen. Sind es Nachbarn eines anderen Volkstammes, oder Einwohener, die wenigstens unter dem Einfluße eines fremden Volks-

thumes stehen und ist der eigene Bildungszustand ungefähr auf gleicher Höhe mit dem fremden, so entsteht eine Wechselwirkung, die viele Einseitigkeit entsernt, die Beodachtung schärft und den Sinn der Billigkeit entwickelt. Wenn also Grenzländer von den großen Mittelpunkten der Kultur oft weit entsernt sind, so sinden sie doch mancherlei Ersat im Umgange mit ihren etwas anders gearteten Nachbarn.

#### III.

## Beschaffenheit des Nandes.

Was gegenwärtig das Land Salzdurg heißt, ist eine ungefähr dreiseitige, mit der größten Breite auf hohen Gebirgen liegende, nur mit der Spige nach der fruchtdaren Thaltiesegekehrte Landstrecke von 130 Geviertmeilen Fläckeninhalt, an deren Südrande, einem großen Rückgrate der Erde vergleich bar, die Hauptalpenkette von West nach Ost sich hinstreckt. Dieselbe sendet wie Nippen auf der Nordseite achtzehn kurze 2—8 Stunden lange Vergrücken aus, die in steilen Abfällen zu Thal sinken und ebenso viele Thäler zwischen sich lassen.

Den Hauptalpen gegenüber liegen die massigen Kalkhochsslächen der Salzburgeralpen, welche den Salzburggau von den drei Gebirgsgauen und dem Ennsthale trennen.

Die Zerfällung der Landesoberfläche in die fünf Thals gebiete der Mur, Enns, der obern und untern Salzach und der Sale, und abermals in mehr als vierzig kleinere Seitensthäler hindert in nicht geringem Grade die Bodenbenützung für den Ackerdau, erschwert den Berkehr, die Entwicklung von Gewerben, die Entstehung von Städten.

Mehrere Tauernthäler (Großarl, Gastein, Rauris, Sulzbach) werden vor ihrer Mündung in das Salzachthal durch vorspringende Bergrücken verengt (Klammen), ihre Ausgänge liegen auf hohen Thalftufen, der Aufstieg in dieselben ist steil, der Straßendau kostspielig. Andere Thäler (Lantsche seld, Holach, Hollersdach u. s. w.) gleichen Erdrissen, deren schluchtartige Tiefen und Steilhänge nur vorübergehend Bestiebelung gestatten.

Viele Bäche überfluten nach Hochgewittern, bei raschem Schneeschmelzen die Ufer, werfen von ihren Ursprungshöhen Schutt, Felsblöcke, Alpenerde oft mehrere tausend Fuß in's Thal hinab, versanden dort das Land, stauen die Flustrinne oder verengen die Seeuser.

Die salzburger Seen sind entweder Hochgebirgsseen, oder gehören dem Gürtel der Kalkalpen oder dem Borlande an. Als Wasserftraßen haben nur die letzteren einige und zwar örtliche Bedeutung. In ihnen fallen die Geschiebe der hinein mündenden Bäche zu Boden. Sie werden vermöge der Reize des Seespiegels und der anziehenden Landschaftsbilder an den Ufern die Zielpunkte reisender Großstädter und Naturfreunde.

Da bas Weibeland ber Alpen einst Hochwalb war und noch vor Kurzem ein Drittel ber Landesobersläche vom Walbe eingenommen wurde, so müssen zu einer Zeit, die der geschicklichen Berechnung nicht so ferne liegt, weit über 70 Gesviertmeilen Wald vorhanden gewesen sein, während Acker und Wiesen gegenwärtig 43 Geviertmeilen behaupten. Im 11.—13. Jahrhundert wurden noch ansehnliche Landstrecken, in denen bereits die wachsende Menschnahl vielsach gerodet, Einöden, Weiler und Dörfer, sammt allem, was dazu gehört, angelegt hatte, "Wald", "Forst" oder "Hart" genannt, so der Boglerwald um Inzell, Siegsdorf und Waging, die Schneiten bei Teisendorf, der Wisendishart nörblich von Törring, der Chessindart zwischen der großen und kleinen Sur, der Arlswald, Enswald und Frizwald, das öbere Salzachthal um Wald, das Glemerthal und der hintere Zederhauswinkel u. a.

Die Mittelhöhe der Thalsohle Lungan's befindet sich über 3000 Juß, Pinzgan's bei 2500, Pongan's bei 1700, bes Salzburgganes bei 1300 Juß Höhe.

Die Hochspigen der Hauptalpen erheben sich auf 10—12000 Fuß Höhe, der ewige Schnee beginnt im Mittel bei 8200 Juh. Mehr als dritthalb Geviertmeilen sind ewige Schnees und Eiswüste.

Der Salzburggau hat eine mittlere Jahreswärme in der Thaltiefe von  $6\cdot 4^{\circ}$ , und wenn mit der Erhebung um 800 Fuß das jährliche Wärmemittel um  $1^{\circ}$  sinkt, so entspräche dem Bongau eine Jahreswärme von etwa  $5^{\circ}$ , dem Pinzgau von  $4^{\circ}$ , dem Lungau von  $2\cdot 5^{\circ}$ .

Berge sind die Marken der engen Heimat des Hochlans ders, sie trennen ihn von seinen Nachbarn und weisen ihn auf sich selbst an, sie beschränken seinen Gesichtskreis und scheiden ihn von der übrigen Welt, sie bedingen die Wirthschaftsverhältnisse, stecken dem Wachsthum der Bodenerzeugsnisse und damit der Volkszahl enge Grenzen, sie überwältigen nicht selten mit der Wucht ihrer Naturvorgänge die Arbeit und Thakkraft der Bewohner und geben dem Verstande und Gefühlsleben eigenthümliche Richtungen.

Nur die Straße, die den Hauptalpenkamm überset (und nach Gastein abzweigt), zeigt die Erscheinungen lebhafteren Verkehres, sonst aber hängt das volkreiche Flachland, das üppige Flußthal der Donan, das treibende Völkergemisch an der Eisenkraße mit den Siedelungen des Gebirgslandes, den Markkseden am Fuße der Tauern, den Alpendörfern der Seitenthäler und den einsamen Berglehen auf den Höhen nur durch wenige und dünne Fäden zusammen.

Die Kulturwirkung, die unter günstigen Umständen die Menschengesellschaft auf sich selbst ausübt, ist daher im Berglande nur eine geringe, die Abgelegenheit begünstigt die Ershaltung alter Meinungen und Sitten, alten Hausrathes und alter Sprachreste, alter Bauweise und Wirthschaft. Selbst die Urfunden des Mittelalters sind in Salzburg mit älterer Schrift geschrieben, als die gleichzeitigen an andern Orten.

Rascher wirkt bagegen bas mächtige Kulturmittel ber Gesetzgebung, mag sich dieselbe nun auf bas geistige Leben beziehen, wie die Schulverbesserung, ober mag sie Gebiete des Güterlebens betressen, wie die Gewerbefreiheit, die Grundsentlastung und Forstregulirnng. Auch das Bereinswesen hat schneller Fuß gefaßt, freilich nur in einer Richtung. Der Kulturfortschritt eines Berglandes ist daher zum größern Theil ein mitgetheilter, fortgepflanzter, mehr von außen angeregt als ursprünglich.

## Aelteste Geschichte.

#### IV.

### Helten, Horiker.

Wann bas Land seine ersten Bewohner bekam, läßt sich nicht angeben. Zur Rennthiers ober Siszeit war es, als Hochsgebirgsland, schwerlich von Menschen bevölkert. Da graste bas dickwollige Nashorn (Backenzahn eines Mhinoceros 1804 im Schallmose gefunden), wahrscheinlich auch bas Rennthier, wie in der Schweiz und in Sübfrankreich, so an den Ufern der Salzach.

Aus jenen weit späteren Zeiträumen, in welchen Geräthe aus Stein und Horn, vielleicht schon gleichzeitig mit bem Erz, benützt wurden, finden sich Reste vor (im städtischen Museum).

In der Dämmerzeit der Geschichte haust in diesem Lande ein ackerbauendes Bolk, das wir uns ohne mancherlei Ersinsdungen, Gesetz, gesellschaftliche Einrichtungen, ohne Zeitmaß, Götter und Vorstellungen vom Weltgebäude gar nicht mehr benken können. Dieses Volk wird, soweit es Salzburg, Baiern bis zum Inn, Desterreich bis zur Donau, Kärnten und den westlichen Theil der Steiermark bewohnte, von gleichzeitigen Schristsellern Noriker, d. i. Gebirgsleute genannt, von denen die Taurisker nur örtlich verschieden sind. Daß Noriker und Taurisker (Tauernbewohner) Kelten waren, beweisen nicht nur die Eigennamen ihrer Städte und Volksstämme, sondern bezeugt auch Strabo.

Nach Ptolomäus wohnten in unserer Gegend die Alaunen und Ambisontier. Damit steht im Zusammenhang, daß die Salzwerke mit einem uralten Namen Hallstatten heißen, sowie, daß an der Salzach, die in späteren salzburger Urtunden, sehr lautähnlich Igonta (vielleicht richtiger Isonta) hieß, die Laudschaft Bisontium (Pinzgau) mit dem Orte gleischen Namens (Zell am See) lag. Es sinden sich serner zu den Ortsnamen Artobriga (bei Traunstein), Bladoriciaco (Lorch), Marciago (Morzg), Marciolis (Marzol), Atanate (Abnet) in unzweiselhaften Keltenländern eine Menge Seistenstücke. Auch der Flußname Ivarus (i-var der Fluß) für Salzach gleicht dem Varus im südlichen Frankreich, während in den Ortsnamen Juvavum (Salzdurg), Jusen (bei Ramsseiden, Saalselden), Justarjoch u. s. das keltische Juv zu Grunde liegt.

Im salzburger Museum, sowie anderwärts, findet sich eine Anzahl von Geräthen, Gefäßen, Werkzeugen, Schmuckgegenständen (sehr wenig Wassen), an denen die Alterthumse kundigen Sigenheiten entbeckten, die der griechtschen und rösmischen Kultur fremd sind und oft mit dem Alterthümlichen noch eine gewisse Nohheit vereinigt erkennen lassen. Man schreibt sie den Kelten zu und nimmt an, daß sie zum Theil im Lande angesertigt worden seien, zum Theil aber aus dem Süden (hetrurien) stammen, wo täuschend ähnliche Gegenstände (Museum etruscum) häusig gesunden werden. Derlei Jundstücke sind aus Erz: Kelte (Spaltkeile), Sicheln, Messen, dals und Stirnschmuck, Arms und Fußringe, Drahtsgewinde (zur Markirung des Busens?), Schließen, Fingersinge; aus Vernstein: Fingerringe; aus Glas: Trinkgeschirre, Berlenschmuck; ans Grafit(?): Schalen, Becher; ein Schilfs oder Bastlftrick n. dgl. Eine ergiedige Fundgrube war der Dürnberg.

Die Kelten brachten ihren phönicisch-egyptischen Göttersglauben sammt der Priesterherrschaft bei ihrer Einwanderung aus Asien nach Europa mit. Bei ihrem Auftreten in der Gesichichte sinden wir sie tief in die Baalverehrung verstrickt, wie sie denn noch zu den Zeiten des heil. Patrik in Frland dem Baal-Moloch kleine Kinder opferten.

Wie Baal (Bel) nichts anderes ist, als die Berkörperung des breimalgroßen außerweltlichen Urgeistes der Sonne, so ist Aftarte die Erscheinung des zweimalgroßen, oberirbischen Geistes, des Mondes. Die Alpenkelten verehrten den Baal, wosür Zeugnisse von Zeitgenossen vorliegen. Nach römischer Umdeutung hieß er Apollo (Sonnengott) Belenus, auch Belenus norieus. Er war der Gott himmels und der Erde und seine Kinder waren die Kelten. Seine Frau Astarte war die Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, Thiere und Menschen.

Die Nährfrauen (alounae, fälschlich als Salzgottheiten gebeutet) waren wohl nichts anders als Ausschliffe, Erscheinungsweisen der Mondgöttin. Auch Theutates (Toth, Hermes trismegistus) scheint in den österreichischen Alpen ein Name für Bel gewesen zu sein.

In der Sammlung von Bürgelstein (nun zu München) befinden sich mit großer Wahrscheinlichkeit Abbilder dieser Gottheiten. Sines (440) stellt eine männliche Gestalt dar, dis an das Knie mit einer Hose bekleidet, das langbärtige Haufiate gekrönt, auf welchem eine Kugel (Sonne?) liegt. Zwischen den gekreuzten Beinen besindet sich abermals eine Kugel oder Scheibe mit Punkten. Auch in Ammonsgestalt erscheint Bel in dieser Sammlung (253). Astarte ist abgebildet (231) als weiblicher, vollwangiger Kopf, dessen Stirne mit einem Vollmondsgesichte und von einer Strahlenkrone umgebenem Diadem geziert wird, süber welchem sich Ohren und Hörner eines Kindes erheben. Zwischen sich Ohren und Horner eines Kindes erheben. Zwischen Geheimschrift Als Prustschmuck dient ein Kopf. Die Verwandtschaft zwisschen Astarte und Jsis wird aus einer anderen Darstellung (259) wahrscheinlich.

Die Nährfran ift (zu Salzburg 1, 9, München 263 bis 265, 491) mehrsach abgebildet als stehende oder sitzende, nackte oder mit einem Mantel bekleidete Frauengestalt, die zwei Kinder an die Brust hält, deren Füße auf ihren Schenkeln stehen, oder ihre Arme über fünf ihr zur Nechten und Linken stehende Kinder, die sich die Hände auslegen, ausstreckt. Den keltsichen Glauben an ein Leben nach dem Tode scheinen zahlereiche Fundstücke aus dem Bürgelsteiner Todtenselbe zu des stätigen.

Die ältesten Stätten keltischer Gottesverehrung befanden sich auf Bergen, Anhöhen, an Felswänden und Bächen. Säuslen aus Holz, Stein, seltsam gestaltete Felsen (schwarze Steine, Tuval, Teuselssteine, vom Rauche der Opfer) galten als Götterbilder, bis die Bekanntschaft mit den Römern oder der Berkehr mit anderen keltischen Bölkern die vorerwähnten Bilser verschädiste. Der "Kolmanseckloder" auf der Höse des Kolmanseckes (Bongau) und die Steinmännichen auf dem salzacher

<sup>\*)</sup> Der Drubenfuß (bas Drubenfreug) befaß in unferm alten Bollsglauben noch feine geheimnigvolle Bebeutung.

Geier und dem Juffar (Salzachuriprung) beim "Schwarzen" mögen vielleicht (?) eine Vorstellung solcher Säulen gewähren.

Die binnenländischen Kelten waren mit dem Schriftgebrauch unbekannt, eine nur den Brieftern verständliche Zeischenschrift, die mehrmals auf den Fundstüden aus dem Bürgelsteiner Gräberfeld sichtbar ift, konnte dem Bedarf des täglichen Lebens nicht genügen. Priesterherrschaft und Religion begünftigten den Aberglanden in hohem Grade und der kelztischen Zauberer und Wahrfager aus den Alpenländern wird von lateinischen Geschichtschreibern öfters gedacht.

Wenngleich eines keltischen Reiches Erwähnung geschieht, so umschlang die Alpenkelten, die in vielerlei Gauschaften zersielen, doch weder ein kräftiges, nationales Band, noch ein Achtung gebietendes Gemeinwesen. Sie waren an Kultur, somit an Hilfsmitteln zu arm, um der Römerwelt mit Ersfolg zu widerstehen. Gleich andern erwerdsarmen Völkern suchen sie durch Auswanderung der zunehmenden Volkszahl, durch abgesendete Gewalthaufen und Randzüge nach Süden ihrer Arnuth abzuhelsen.

Mit den Römern in Berührung gefommen, überfielen sie mit dem Aufgebot einzelner Stämme das Gebiet der großen Republik, oder versuchten killschweigend sich daselbst nieder zu lassen, erschöpften sich abgewiesen in vereinzeltem Widerskande und vereinten sich zur Abwehr, als es zu spät war und der Feind mit Leichtigkeit ihre Verbindungen durchschnitt.

Die Römer dagegen verknüpften zuerst das eroberte Keltenland am Po fest mit Italien, verhinderten die Ausdreitung keltischen Wesens, wiesen die Ansiedelungsversuche zurück, nahmen den Nachdarstämmen durch Ertheilung der Eigenschaft von Gastfreunden und Bundesgenossen jeden Anlaß zu selbstständigem Handeln, schlugen den Widerstand mit Waffengewalt nieder und verwendeten die Unterworfenen gegen die Aufständischen.

Ungefähr zwei Jahrhunderte folgte die römische Staatstunft diesem Plane, welchem nach und nach sämmtliche süblich der Alpen gelegene keltische Stämme unterlagen. In Jahre 15 und 14 vor Christus schiett endlich Octavian seine Stiessöhne Drusus und Tiberius gegen die Rhäter, welche das römische Gediet beunruhigten, jedoch im Laufe eines Sommers unterworfen wurden.

Nun war auch das Schickal Norikums entschieden. Da Binnennorikum ohnehin dem Feinde offen stand und vom Lech her die römischen Abler anrückten, ergaden sich die Norisker des Uferlandes, wie es scheint, nach schwachem Widersstreden. Die Römer hatten damit die Donaugränze erreicht, ließen das Land durch einen Prokurator (Finanzs Direktor) verwalten und setzen Cilli zur Hauptstadt. Hadrian führte Straßen in's Uferland an die Donau und gründete Muniscipien (Landskädte) und Colonien (Pssanzkädte), d. i. Gemeinwesen, nach römischen Vorschriften verwaltet und als solche anerkannt, erstere aber mit Eingebornen an der Spize, letztere durch römische Bürger (Eingewanderte oder in die Tribus ausgenommene Eingeborne) geleitet.

#### V.

## Romerzeit.

Die militärische Wichtigkeit bes Uferlandes führte wahrsicheinlich zur Zweitheilung in ein binnenländisches und ufersländisches Norikum mit den Hauptstädten Gilli und Lorch.

Ein buntes Gemisch von Legionen und Neitergeschwabern thrakischen (Denkmal von Aigen bei Salzburg), hispanischen, illyrischen Ursprunges, insbesondere seit Constantin, folgte in den Besatungsorten auseinander. In dem castellum invense, welches man für das Nömerschloß auf dem Nonnberge hält, scheint ein ständiges Lager eines römischen Truppentheiles bestanden zu haben.

Um die Jahre 195—200 richtete der kaiserliche Legat und Proprätor M. Inventius Prokulus die umgestürzten oder durch Alter und Naturereignisse beschädigten Meilensteine und Straßenstrecken um Hüttau, Tweng, Mauterndorf wieder auf.

Unter Constantin und seinen Nachfolgern gehörte Noristum zur westlichen Reichshälfte und war ein Theil des gros ben Verwaltungsbezirkes (Präfektur) Illyrikum, bessen erster Beamter zu Syrmium an der Save seinen Sit hatte.

Im Jahre 432 standen die Juthungen an der Donau und die Noriter auf, aber Actius trieb sie zu Baaren.

Aus Italien führten in zwei Richtungen Strafen in's

Salzburgische und zwar

eine obere von Spital (in ber Nähe ber alten Hauptsstadt Teurnia auf bem nachmaligen Lurufelb in Kärnten) über Gmünd, Kremsbruck, Rennweg, St. Georgen im Katschtale, durch das Liserthal auf die Leisnithöhe und von da über Margarethen und die Mur nach Manternborf;

eine untere von Virunum bei Maria Sal nörblich von Klagenfurt über Noreia in's Murthal nach Tamsweg und

Mauterndorf.

Lon da zog die Straße über den Tauern, Hüttau, Berfen, Golling, Kuchl, Oberalben nach Juvavum.

Von Juvavum gingen nach verschiedenen Richtungen

Haupt- und Nebenstraßen weiter und zwar:

über Marglan, die Sale, Straß, Teisendorf, Traunstein nach Augsburg,

über Straß, Steinborf, Stragwalden nach Lord.

Die Nebenstraßen nahmen ihre Richtungen salzachabwärts über Laufen, Titmaning u. s. w., dann über Bergheim, Tarsborf u. s. w., über Waging, Altenmarkt, Baumburg u. s. w., endlich über Thalgau und Mondsee, wie dieß durch die allentshalben aufgesundenen römischen Ueberreste dargethan wird.

Von ber Reichsstraße, die aus Kärnten über Lienz und Innichen nach Rhätien zog, zweigte ein Alpensteig nach wins bisch Matrei, den Velbertauern und Mittersil ab, denn in Virgen, Kals, Velben fanden sich Denkmäler aus römischer Zeit.

Auf der Straße von Syrmium über Cilli nach Salzburg, die den ämtlichen Verkehr vermittelte, dürfte auch das römische Staatsfuhrwesen in Gang gewesen sein.

An mehreren dieser Straßen, sagt man, waren Beobsachtungsthürme oder Schanzen zur Deckung angelegt. Für solche Stellen hält man die Höhen von Baumburg, Tetelsheim, den salzburger Nonnberg, die Bernerinsel zu Hallein (Reste eines Thurmes), den Georgsberg bei Ruchl (castellum Cuccullis?), den Festungsberg bei Werfen, den Kreuzberg am Eingang in's Frigthal, die Höhe bei Steindorf im Lungau, bei Mosheim.

Daß Gold, Salz, Kupfer im Lande gewonnen wurden, ist nicht unwahrscheinlich. Der Speick war schon ein Gegenstand des Handels (Plinius). Gold wurde in Siscia oder Aquiseia eingelöst.

Das norische Rind war flein, unansehnlich, wie es Gebirgeschläge überhaupt sind, aber mildreich.

Tacitus nennt die norische Jugend kampsgesibt. Illyricum, wozu auch Salzburg gehörte und das Donaugestade waren namentlich im dritten Jahrhunderte und später eine Soldatenschule wegen der häusigen Uederfälle der deutschen Etämme und der Pannonier. Noriser waren für die kaiser-liche Leidwache gesucht, weil ihr Aussehen frisch und ihre Sitten unverdorden waren. Doch scheint die den westlichen Kelten oder Galliern eigenthüntliche Beweglichkeit und Gewandtsheit sich in den norischen Bergen nicht entwickelt zu haben, dem Derodian demerkt ausdrücklich, die Westillyrier (also Kärnten, Salzburg) bätten etwas Langsames und ahnten nicht gleich fremde Schlauheit und Arglist. Uedrigens war schon zu Juvenal's und des Rechtsgelehrten Uppan Zeit der Kropf in den Alpen eine gewöhnliche Erscheinung.

Angenscheinlich gab es mehrere Religionen nebeneinans ber im Lanbe. Die Funde am Bürgelstein sprechen wohl in kann zu mißbentender Weise für die Bestattung keltischer Leichen (eingeborner Noriker) daselbst, wo jedoch auch Römer ruhig neben den Eingebornen lagen oder verbrannt wurden.

Die römische Meligion hat in ben auf uns gekommenen Altarinschriften und Grabmälern, da die Tempel und Göttersbilder zerstört wurden, die Spuren ihres Daseins hinterlassen. Es gab in Salzburg dem Jupiter, Merkur, den Nymphen, dem Herfules errichtete Bildsünlen, Kapellen, Altäre. Dem Jupiter aus Arubium, einer Ortschaft an der Straße von Syrmium nach Juvavum, waren in Salzburg zwei Gelübdesteine errichtet. So trägt der amtliche und Handelsverfehr seine Götter in die Ferne.

Den Mithras- (Sonnengott) Dienst führte Seliogabalus (217—222) ein. Das Denkmal zu Högelwörd gibt Zeugniß bavon. Kaiser Aurelian ließ den Geburtstag des Mithras (25. Dezember) in den römischen Kalender setzen, aber Balenstinian und Valens verboten seine Verehrung wieder.

#### VI.

# Die Bomerftadt Jurarum.

Die Anfänge des Ortes Juvavum sind in das Dunkel des Alterthums gehüllt. Seine Lage zwischen Bergen, an der Mündung des Gebirgseinschnittes, der längs der Salzach dis an die Tauern hinanreicht, lenkte ohne Zweisel die Blicke der Römer auf ihn. Im Westen das unwegsame zwischen Bergen und der Stadt sich ausdreitende Hochmoor des Untersberges, das Jälingers und Schallmoor in Norden und Nordschen, die natürlichen Bollwerke des Mönchst und Inderges in unmittelbarster Nähe, von welchem letztern dis an den Kühberg ein Wall sammt Graden das Thal sperrte, hinter sich im Süden die Straße nach Italien, vor sich die Sale und die Verkehrstinie nach Westen, Norden und Osten, war die Stadt zugleich Thalsperre, Paß, sester Plat und Straßenskopf, zur Vertheidigung gegen Feinde vom Norden her sehr günstig gelegen.

Wie Peutingers Reisetafel zeigt, lag Juvavum auf bem linken Salzachufer, mußte also mit ber am rechten Ufer herabslaufenden Straße durch eine Brücke in Verbindung gestanden sein. Der Konnberg, Festungsberg, die Mönchsbergscharte, der früher noch weit hereinreichende Mönchsberg, das Flußsufer und jeuseits der Imberg waren die natürlichen Wälle und Thürme der Stadt, die vielleicht nur in der Richtung der heutigen Kirchgasse einen eigentlichen Mauersubschaß

Die Kömerstadt begriff sonach den Kai und das alte Marktviertel. Auf der ganzen Fläche zwischen Kirchgasse und Klausenthor sehlt jede Spur von Resten aus zener Zeit. Der Felsen am Steinthor vertheidigte den Brückenübergang, der jedenfalls ein wenig flußauswärts sich besand. Da die Begräbenißstätten außerhalb der Stadt gelegen sein mußten, so des fanden sich der Todtenacker und Verbrennungsplaß am Bürs

gelstein, dann die Bestattungsorte zu Mühlen (am Fuße des Friedhofhügels) und zu Nonnthal (?) jedenfalls im äußern Stadtbezirk.

Die Römer erhoben Juvavum zu einer Stabt, welche Eigenschaft aus einer bischofshofener Steininschrift erhellt. Kaiser Hadrian (117—138), ber das ganze Reich, auch die "feltischen Schneeberge" durchwanderte, soll der Stadt das Recht einer Colonialstadt verliehen haben (Colonia Aelia Hadriana).

Diese Stadtrechte wurden ertheilt, um römisches Wesen, Sprache, Sitten, Gesinnungen im fremden Lande einzuführen und zu befestigen, um in den eroberten Ländern sesten Fuß zu fassen. Uebrigens erlosch um das Jahr 220 durch die alls gemeine Verleihung des römischen Bürgerrechtes an die "Barbaren" der Unterschied zwischen römischen, lateinischen und italienischen Colonials und Landstädten.

Aus ben vorhandenen Steindenkmälern ist es möglich eine annähernde Vorstellung von der Stadtverwaltung Jusvavums zu gewinnen.

Das Bürger- ober Stadtrecht (civitas) verpslichtete nicht blos zu gewissen Leistungen, sondern gewährte auch kostdare Rechte. Es enthielt die Verpslichtung Steuern und Abgaben nach dem Maße römischer Bürger zu tragen, Kriegsdienste zu leisten, das Recht Staatse, Heeres und Stadtämter zu über-nehmen, Wahlrecht und Wählbarkeit zu besitzen, Staatsländereien und Steuern zu pachten, die städtische Selbstverwalstung nach römischen Gesetzen auszuüben, nach denselben Heisrathen zu schließen, zu vererben und letztwillige Anordnungen zu treffen u. dal.

In Städten wie Juvavum bilbeten hundert Bürger den Großrath (curia civitatis, consilium, coetus curiae), hatten den Chrentitel "Hochansehnliche" (Honorati) und es zählten dazu auch die Männer mit Senatorenrang und vom Ritterstande. Ihre Zahl wurde, so oft Volkszählung gehalten wurde (census, zugleich auch Vermögensdefenntniß, Steuerbemessung und Feststellung der Wahlliste), wieder ergänzt. Sie gehörten sämmtlich der grundbesitzenden Klasse an, ihr Rang und ihre Güter (selbst die Kachtgüter) konnten vererbt werden. Auf ben salzburger Denknälern sinden sich ein Lollius und Villeus Honoratus, eine Lolliu und Terentia Honorata, da der Titel auch auf die Frauen überging.

Aus diesen Hochansehnlichen gingen durch eigene Wahl die Männer für die Stadtämter hervor. Diese waren (Pancirollus, de magistratibus municipalibus):

1 und 2, die rechtschundigen Bürgermeister ober Etabtrichter (duumviri iuris dicundi), die Vorsteher der Stadt-Obrigkeit, die auch die kaiserlichen Gesetze und Verordnungen verkündeten.

Aus bem alten Juvavum sind folgende Bürgermeister steininschriftlich bekannt geworden: C. Bellicius Quartio duumvir iuris dicundi, decurio iuvav.; C. Cotinius Martialis, decurio iuvavo, Ilvir iuris dicundi; Saturninus decurio iuvavo. Zu Mondse ist ein Bürgermeister Proculus Martialis, decurio municipii, duumvir bestattet, von dem es zweiselhaft ist, welcher Stadt er angehörte.

- 3, ber Friedenstichter, Fürsprech und Einkommensichätzmeister (defensor civitatis) auf fünf Jahre gewählt. Ihm lag ob die Sandhabung der Gerechtigkeit in allen tägslichen Geschäften (Bagatellsachen, quotidiani actus), die Beschützung der Stadtangehörigen vor Bedrückungen, Nechtsekränkungen, Uebersteuerung und Erpressungen, die Verfassung und Nichtigstellung der Steuerlisten, die Volksbeschreibung und Vermögensschätzung, die Ueberwachung des Mündelwesens, die Ergänzung der Bahllisten.
- 4, der Stadtkammermeister (curator reipublicæ) verwaltete das Bermögen der Stadt, verpachtete Güter und Grundstücke und bestimmte die Preise der Lebensmittel. Ein Drittel der städtischen Einkünste war gewöhnlich bestimmt für Innehaltung der Stadtmauern, die andern zwei Drittel sir die öffentlichen Gebäude und Anstalten (Brunnen, Bäder, Turnschule), für Besoldung der Lehrer und Stadtärzte.
- 5, der Stadtbaum ei ster (aedilis). Bekannt ift Junius Victor, aedi(lis) eivit(atis) iuvave(nsis).

Wie die ganze Verfassung und Verwaltung einer solchen Provinzialstadt nach dem Muster der Hauptstadt Rom eingerrichtet war, so entsprachen auch die Aemter 1 und 2 den beis den Consuln, 3 dem Censor, 4 dem Duäster und 5 dem Vedil zu Rom. Der Umstand, daß das paarweise Vortommen der Bürgermeister (duumvir), die Anzahl der Stadtsämter (deeurio), ein Aedil und das Vorhandensein des Großerathes (Honorati) durch Denkmäler sichergestellt sind, läßt gar

teinen Zweifel über die aus spätrömischen Schriftftellern bestanntgewordene Einrichtung des städtischen Dienstes in einer Brovinzialstadt wie Juvavum.

- 6, der Steuereinnehmer (curator calendarii), ber Gegenrechner des Kammermeisters, verrechnete die Ginnahmen und Ausgaben.
- 7, Kastner, Zehrgadner oder Proviantmeister (curator annonw, sitona) besorgte die Eswaaren jeder Art (auch Del), welche von der Stadt angekauft und um mäßige Preise abgekaisen wurden. Getreideschrannen und Wochensmärkte gab es also damals allem Anscheine nach nicht.
- 8, Marktaufseher (inspector, episcopus) wachte über Maß und Gewicht im Handel und Wandel, über Echtheit der Waaren und Neinheit der Lebensmittel.
- 9, Polizeimeister (Irenarches, limenarches) handhabte die öffentliche Ordnung und Sicherheit, ließ auf die Berbrecher fahnden, hatte die Thoraufsicht und nahm deßhalb zugleich — die Zölle ein.
- 10, Hausmeister, Registrator (aedium custos, arceota) besorgte bas Stadthaus und bas Archiv.

Diese Zehnmänner hatten auch einen "übertragenen Birfungskreis", benn zu ihren Amtspflichten gehörte die Heeresergänzung, der Loskfauf (aurum tironicum) der Kriegsdienstpflichtigen und die Sorge für das Vorspannswesen (pastus animalium militarium) als Landes- oder Reichsangelegenheiten im heutigen Sinne.

Außerbem gab es noch Priester (stamines, sacerdotes), Turnneister (gymnasiarchae) ober Beranstalter öffentlicher Ringkämpse, Juhaber von Fechtschlen. Ueber die nächtliche Sicherheit wachten die Nachtwächter (nyctostrategi). Auch Begmeister gab es; in Juvavum ein Paternius Vlorentinus IIIIvir vialis. In jeder Stadt war endlich ein Münzaufseher (zygostrates).

Kaum ist zu zweiseln, daß das Stadtgebiet nicht auf den engen Raum zwischen Berg und Fluß allein beschränkt war, sondern auch einen Theil der nähern Umgebung in sich begriff.

#### VII.

# Die Spätromer.

Das Ufernorikum fiel ohne größeren Kampf in die Hände der Römer. Die Bevölkerung buldete, wie Tacitus fagt, wehrlos unter der Fremdherrschaft, folgte dem Lose, das anderwärts entschieden wurde, zahlte willig die Abgaben und in junger Mannschaft die Blutskeuer.

Die der neuen Herrschaft Mißgünstigen, ober etwa des bewaffneten Widerstandes bei der Einnahme Verdäcktigen oder Ueberwiesenen verloren ihr Eigenthum oder wurden als Sclaven verkauft nach Kriegsrecht. Ihre Güter wurden Staatszeigenthum und verpachtet, oder an ausgediente Soldaten lehenweise vergabt, später geschenkt. Solche Veteranen mit 26 (!) Dienstighren sinden sich inschriftlich erwähnt zu Salzburg, Lausen, Mondse u. a. D.

Die burch Kriege, feinbliche Einfälle, bie veränberten Erwerbsverhältnisse, ben Steuerbruck, die Gesetz, die Saugkraft der Beamten herabgekommenen Einwohner versoren ihren Besitz, ihre Gitter wurden entweder wegen Steuerrücksänden Staatseigenthum und gingen in die hände der Steuerpächter ober sich ansiedelnder Staatsangehöriger aus benachbarten ober serneren Provinzen über, oder wurden wohl auch an Günstlinge (benesiciarii) der Finanzdirektoren verliehen.

Neubrüche, in ber Nähe neu angelegter Straßen, Poststationen, Schanzen, Bachtthürme gelegene Grundstücke wurden Staatseigenthum und der zur Bewachung oder sonstigen Dienstleistung angestellten Mannschaft verliehen. War selbe zwar meist aus dem Lande selbst, so lebte sie doch nach römischen Gesehen unter lateinisch sprechenden Obern und verwälsche nach und nach.

Auch einzelne Beamte nach Ablauf ihrer Dienstzeit oder Handelsleute blieben im Lande zurück.

In den Municipals und Colonialstädten und an allen Orten, wo es sich darum handelte, römische Gesetze kennen zu lernen und zu verstehen, mußte der Gebrauch der lateinisschen Sprache Boden finden und sich verbreiten.

Dagegen ist die Sieherführung einer römischen Colonie nicht nur nicht historisch beglaubigt, sondern in hohem Grade unwahrscheinlich. Wenn auch zur Kaiserzeit noch einzelne Coslonien nach mösischen und binnennorischen Städten geführt wurden, so waren doch die große Entsernung, die Lage jenseitst der Alpen, die Udneigung der Kömer gegen das Hochzebirg, das Aussterben des lateinischen Kernvolkes in Folge der Kriege, der magere Boden u. s. w. Gründe genug gegen die Absendung einer Pflanzschaar von Stadtrömern nach Jususum. Wenn daßer dieser Platz die Eigenschaft einer Colonialstadt besaß, so ist dieß wohl nur im rechtlichen und kaum im nationalen Sinne zu verstehen.

Die lateinisch rebenden Volksbestandtheile kamen jedensfalls nur eingesprengt ober inselförmig unter den Norikern vor, was sie allerdings gewiß nicht hinderte, jeden Augensblick die Rechte des "ersten Volkes der Welt" (Livius) im vollsten Maß zur Geltung zu bringen.

Die Mifchung ber Bevölferung ift aus ben erhaltenen Steininschriften ersichtlich. Da gibt es

Singewanderte lateinischer Abkunft, die obrigkeitliche Stellen versehen oder als Veteranen Grunde besaßen, wie vorerwähnt;

Eingeborne Kelten, die das Bürgerrecht erlangt hatten, oder in eine römische Tribus (Stamms oder Geschlechtssippe) eingetragen waren. Daher gehören wohl der salzburger Bürsgermeister L. Bellieius Quartio mit Frau Gemahlin Saplia Belatumara, einer deutlich erkennbaren Keltin, der Landsasse Lollius Noricus mit Frau Julia Ingenua und Bruder Aquilinus, der Landsasse Constans Vottieius mit Bater Cupitus Vottieius und Mutter Ategenta Vottieia, der "hochansehnsliche" Honoratus Vilicus sammt Frau Avetonia Veneria.

Lateiner mit Noriferinnen, Norifer mit Lateinerinnen verheiratet. Solche Fälle stellten etwa dar Rennius Firmus mit Frau Samianta Vivennia, Cn. Trebonius Firmus mit Frau Valeria Jantumara (wenn -mara von maor Kriegssmann abzuleiten ist, so mögen diese Frauen vielleicht von teltischen Kriegern [Kittern!] abstammen).

Kelten (Norifer) und Keltinnen mit Namen, die nach lateinischem Sprachgebrauch zugerichtet sind, als: Jécidus, Luisso, Quordaio, Volovicus, Saxsio. Vaeno. Anicove, Ansira, Gintussa, Gonginna, Meleia, Melitine (meli demüthig), Setonia (seduni stolz) u. j. w.

Freigelassene Sclaven verschiedener Abstannung, an ihren Namen erkennbar, z. B. Asclepiades, Perillus, Plocamus, Hermes u. bgl. (Hefner, röm. Denkmäler Salzburgs.)

Durch die Ertheilung des Burgerrechtes an die Ginheimischen verschwand jeder gesetliche Unterschied zwischen Romern und Einheimischen. Bon Chrifti Geburt an, um welche Zeit die römische Eroberung stattfand, bis zur Einwanderung der Deutschen verflossen aber fünf Sahrhunderte, eine binlängliche Zeit, binnen welcher nicht blos die norisch-feltische Sprache lateinische Formen aufnahm, sondern auch das teltischlateinische Mischvolk unter römischen Gesetzen und Ginrichtungen zu einer einheitlichen Bevolkerung verwuchs. Dbwohl nun bas Norische sich nicht zur Schriftsprache erhob und außer inschriftlichen Versonennamen und einigen urfundlichen Ortsnamen hievon nichts auf uns gekommen ift, fo erhielt sich doch vermöge ihrer höhern Kultur die romanisch redende Bevölkerung - bie Walhen ober Spätrömer - in ihren Eigenthümlichkeiten selbst noch einige Jahrhunderte neben und zwischen den eingewanderten weit gahlreicheren Deutschen und ging erft um das 10. Jahrhundert in demfelben auf, da in dieser Reit noch einzelne Latini erwähnt werden.

In dem Verbrüderungsbuche des Stiftes St. Peter, das um die Wende des 8. Jahrhunderts angelegt wurde (780 bis 800) und noch vorhanden ift, zählt ein Kenner (Dr. Stark) gegen 90 keltische (norische) Personennamen, unter denen sicherlich weitaus die Mehrzahl dem Lande selbst angehören und zu denen die Steindenkmäler Salzburgs aus der römischen Zeit noch einige 20 hinzusügen.

Wäre das norisch-Lateinische nicht ausgestorben, so hätte es ungefähr dieselbe Entwickelung durchlaufen, wie die auf gleiche Weise entstandenen übrigen romanischen Sprachen, das Jtalienische, Französische u. s. w. Es ist daher nicht bloßer Wortkram, wenn im XXIV. Kapitel aus jener frühen Zeit einige Beispiele folgen, sei es auch nur deshalb, um zu erziehen, daß unter den ältesten Aebten von St. Peter und (Chor-)Bischen noch Romanen zu sinden sind.

In den "kurzen Nachrichten" (breves notitiæ) aus dem Zeitalter nach Rupert finden sich unter den Walhen noch freie Grundbesitzer, die über ihre Güter verfügen, z. B. ein Dignolus nobilis vir. Sextus et Alexandra potestativi homines. Es ift also kaum richtig anzunehmen, daß in Folge der Besitznahme des Landes durch die Deutschen alle Walhen in den Stand der Zinspflichtigen (tributarii. censuales), die etwa den Barschalken gleich geachtet wurden, hinabgesunken sind Die Frankenkönige und Hausnucker fügten wenigstens bei der Bestallung von Herzogen, Grafen immer die Formet bei, die Romanen u. s. w. bei ihren Rechten und Gesehen zu schüßen.

Auffallend ift, daß im Norden von Salzburg romanische Ortsnamen ungemein selten sind. Es scheint sicher, daß die Verheerungen der Ortschaften bei den vielen Einfällen der Deutschen vom Norden (Donau) her um Salzburg ihre Grenze erreichten. Unter den Vergadungen, die im 8. Jahrhundert an die salzburger Rlöster erfolgten, kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf 600 Bauerngüter noch beiläufig 200 romanische entdeden. Wäre diese Verhältnig auch für die übrigen giltig, so hätte die romanische Bevölkerung um diese Zeit noch ungefähr sich auf ein Orittel belaufen.

Aus der romanischen Zeit sind Denkmale der verschiebensten Art im Lande übrig geblieben, als

Gebäudereste, die Ausgrahungen auf dem Mozartplate, im Chiemsechofe, zu Loig, zu Glas von den F3. 1816, 1869 und 1870, die umfänglichen Mauerreste im Faistelauerswalde, und zu Steindorf in Lungan;

Straßenreste, noch erkennbar bei Kuchl, um Tweng, im voidersdorfer Moore, bei St. Margarethen im Lungau bis auf die Leisnighöhe;

Meilenfäulen, gegenwärtig noch sichtbar an ber Tauernstraße süb- und nördlichem Zuge, viele andere, insbessondere aus der Strecke Oberalm, Kuchel, henndorf u. s. w. im Museum;

Leichensteine aus mehreren Orten, vom Roseneggersfelbe, Marglan, aus ber Spock, Bischofshofen, u. f. w. Jahlsreiche vom Ronnberge, ber alten Domkirche find verschollen;

Altare, Gelübde= und Opfersteine, im Museum;

Götterbilder, 3. B. aus dem gumpinger Moofe bei Lofer, verschleppt;

Müngen, an ben verschiebenften Orten bes Lanbes, im Museum;

Geräthe ber Hauss und Feldwirthschaft, Lampen Schalen, Geschirre, Messer, Sicheln, Viehglocken u. f. w. aus verschiedenen Fundorten (im Museum);

Afdenfrüge und Behälter aus Stein, Thon und

Glas (im Museum);

Baffen, Schwerter aus Erz, ein Helm (ebenda); Gerippe von Menschen aus den Gräbern (ebenda); Reihengräber (?) im Faistelauerwalde.

Der romanische Styl in Bauwerken, Gemälben, Kirchensichmuck u. s. w., getragen und erhalten durch den seit dem siebenten Jahrhundert beständig wachsenden Einsluß Rom's und durch den höheren Kulturgrad der romanischen Stämme, erhielt sich in Deutschland die in das dreizehnte, ja vierzehnte Jahrhundert in Geltung, um welche Zeit er durch einen gersmanischen Styl, von den Italienern, die die Gothen noch im Gedächtnisse hatten, der gothische genannt, ersest wurde.

#### VIII.

### Romanisches Christenthum.

Die chriftliche Religion, ben römischen Kaisern balb nach ihrem Ursprung verbächtig, hatte bekanntlich zahlreiche Verfolgungen zu überstehen. Kaiser Gallienus (260—268) erließ ein Dulbungsedift und nun wurde sie durch vierzig Jahre nicht behelligt. Als aber die unbeschränkte Staatsgewalt das Heibenthum zur Staatsfirche erklärte, leisteten die Christen Widerstand. Es erfolgte unter Diocletian und Galerius eine äußerst heftige Verfolgung und während dieser verlautet zuserst vom Christenthum im Norikum.

Christen, die zu den Steinbrucharbeiten in Pannonien verurtheilt waren, Kausseute, Soldaten in den Besatungen und Standlagern, die Versetzung der 22. Legion aus Egypten nach Norikum vertraten die Stelle der Sendboten. — hinsrichtung des heil. Florian mit 40 Genossen zu Lorch auf Besehl des Landeshauptmannes (Præses) Aquilinus.

Im Jahre 311, als Galerius einsah, das das Bekenntnis des alten Staatsglaubens von den Christen mit Erfolg
sich nicht erzwingen lasse, sprach ein kaiserlicher Erlaß die Duldung derselben aus. Kaiser Konstantin hob 312 den Gewissenszwang in Religionissachen auf, erlaubte die freie Ausübung seder Religion im Reiche und anerkannte 313 die verschiedenen Bekenntnisse. Run änderte sich die Lage und Zahl
der Christen, allenthalben entstanden christliche Gemeinden
mit Priestern oder Bischösen und um 344 erscheint bereits
ein Bischos aus Norikum auf der Kirchenversammlung von
Sardika.

Als nach Konstantins Zeit die gesammte Kulturbewegung des Neiches von Constantinopel ausging, mußte Syrmium, die Hauptstadt Allyritums (wozu Norisum gehörte) und der Sig des Erzbischofes dieser Provinz zu dem norischen Christenthume in enger Beziehung stehen. Da sedoch schom Iahre 422 Syrmium von Attila zerstört wurde, ging der Sig des Metropoliten daselhst unter. Wit der Loslösung eines Abeiles von Allyrisum von Ostrom, trat Aquilcia an die Stelle von Syrmium. Im Binnenmorisum bestanden Bisthümer zu Cilli und Teurnia, im Usernorisum zu Lorch.

In Severins Zeit (454—482) war die romanische Bevölferung Norikums wohl schon größtentheils christlich, bekannte sich zum katholischen Glauben und erfreute sich entwicklter kirchlicher Einrichtungen, während die deutschen Rusgier und Heruler an und über der Donan, sowie die Gothen Arianer waren. Die Lebensbeschreibung Severins, von seinem Schüler Engippins verfaßt, ein Lichtstrahl für Zeiten und Zustände im Binnen- und Ufernorikum, von denen wir sonst nichts wissen würden, gibt in reichhaltiger Weise ein Bild von dem Kömerlande im Süden der Donan; unmittelbar vor der Vernichtung zeigt ein günstiges Geschick uns das Vild dieser Gegenden und ihrer Bevölkerung in scharfen und les bensvollen Umrissen.

Damals waren die Bewohner von Juvavum und Umsgegend schon Christen. In den Gemeinden besteht meist eine Anzahl von Geistlichen für die kirchlichen Berrichtungen. Diese Presdyterien zählten einen oder mehrere Priester für den Gottesdienst (Liturgie), einen Diakon als Berwalter des Kirschengtes und einen oder mehrere mindere Kleriker. Aller Wahrlcheinlichseit nach wurden sie von den Gemeinden gewählt, Eugipp erwähnt sogar einer Bischoffs Mahl im

Binnennorifum durch die Gemeinde. Die Bijchofe führten ein Kanderleben, 'da ihre Gegenwart in diesen frürmischen Zeiten, wo des römischen Reiches Stüten brachen, an vielen Orten nothwendig war. Es bestanden auch schon Klöster, von benen Severin im heutigen Desterreich einige errichtet hatte.

Auch zu Juvavum lebt ein Priester, Maximus, der sich einem "besondern Leben" (specialis vitw presbyter) widmet, und Severin wohnt während seiner Anwesenheit daselhst in einer "Zelle". Die Kirche zu Juvavum wird Basilika genannt, konnte also wohl aus einer Gerichtshalle hergestellt worden sein. Aber zu Cucullis (Ruchl) opfert noch ein Theil der Gemeinde an einem abgelegenen Orte den alten Göttern.

Es gibt Tauftirchen, seierlichen Gottesdienst mit äußerem Brunk, kostbaren Gefäßen und Geräthen, Wachslichtern. In Uebung sind Meßopfer, Seiligenverehrung, Morgens und Abenbandachten, Gesang, Pjalmodie, gemeinsames Gebet, Opfergänge, Segnungen, Leichenbegängnisse mit Besingung, Vorschriften über vierzigtägige Fasten, Feier des Sonntagsvorabeids, firchliche Festtage, Wallfahrten zu den Gräbern der Martyrer.

Die Armenpstege wird in großem Maßstabe genbt und es werden durch Severin die Gemeinden Binnen- und Ufersnorifums zu diesem Zwecke zu einer Art Landesverband geeint. Die großen Drangsale, Plünderungen und Verheerungen durch die Varbaren machten solche anzerordenkliche Vorstehrungen nöthig.

Das Land selbst bildet einen merkwürdigen Gegensat zu Gallien und den Städten am Rhein. Während sich Norikum in seiner Bedrängniß willig der Leitung des frommen und begessterten Mönches singibt, herrscht nach Salvian in den sittenlosen Grenzstüdten Galliens angesichts der einbrechenden Feinde Verdertheit und Leichtsinn und zu Trier "ergibt sich selbst bei dem Sturme der fränkischen Sieger auf die Stadt Jung und Alt der zügellosesten Schemmerei und Ansschweifung und stürzt prassend und trunken dem unausweichbaren Untergange zu".

Anr von den Städten aus wurde noch das Feld behaut und nur zu häufig fielen Ernte und Schnitter in die hände der Feinde. hunger verwüftete das reiche und fruchtbare Donaugestade, wenn die Zufuhr auf dem Inn ausblieb. Die Grenzsoldaten erhielten aus Italien keinen Sold mehr, ihre Schaaren lösten sich auf, und als von der batavischen Co-

horte, die zu Rassau noch zusammenhielt, einige sich aufmachten, um den Sold über die Alpen zu holen, wurden sie auf dem Wege erschlagen.

Die römischen Tribunen und Obrigkeiten slüchteten ober wurden in den eroberten Städten niedergemacht, häusig blieben aber die romanischen Priester bei ihren Gemeinden zurück und halsen in der allgemeinen Roth und Angst mit Nath und That. Aber sie wurden nicht selten nach Einnahme der Stadt von den Feinden, die in ihnen die Haupturheber des Widerstandes zu erblicken glaubten, hingeopsert. So starb wahrscheinlich auch Maximus zu Invavinn, da er doch früher noch von Kassan her vor dem Uebersalle gewarnt worden war.

Odoafer gab burch seinen Bruder Nonulf Besehl, daß die in Norikum besindlichen Kömer nach Italien zurückkehren sollten, was einer Käumung des Landes gleichkam. Sonach blieben nur die Eingebornen übrig, da wenigstens für unsere Gegend sener Besehl nur von den Obrigkeiten und in Kriegsbiensken Stehenden verstanden werden kann. Darum ist es auch kaum einem Zweisel unterworsen, daß unter den Romanen der sestgegründete Bau der Kirche in Norikum die Stürme der Völkerwanderung überdauerte, wie denn erwiesener Massen der heristliche Gemeinde zu Tiburnia (Teurnia, Tebern auf dem Lurnselde in Kärnten) noch 591 bestand, und von Lorch Aehnliches gelten dürfte.

# Mittelalter und neuere Zeit.

THE RESERVE THE PROPERTY AND THE PARTY AND RESERVE

The section of the se

: 00 to 0000 Lock 00, 03

Price Corte octator on those profit core forces of Langfam wandeln die Bölfer durch die Zeit. Ihre Kindheit währt Jahrtausende, die Schritte ihrer Jugend find Jahrhunderte und bis fie mundig werden, muffen abermals viele Menichenalter in's Grab finten. Wohl ihnen, benn ba fie nichts ihr Eigen nennen können, als was fie fich burch Schweiß und Mühe erwarben, wie fonnten fie vorwärts tommen, wenn nicht die Vorfahren den Nachkommen die Früchte ihrer Arbeit hinterließen? Die Grundtheile eines Bolfsförpers gesellen und scheiben fich oftmals bis zur Reife des Gangen, ihre Theilverrichtungen sondern und einigen, läutern oder mehren sich nicht immer im Ginklange, ein Theil ber Rräfte bleibt gebunden, während andere einseitig walten und wuchern. Wie lange mährt es, bis aus ber trägen Schichtung einer Bevolferung lebendige Gruppen, aus bem Streit zwischen Dben und Unten ein friedliches Nebeneinander entsteht, bis jeder Theil bas rechte Gewicht und enge Kügung besitt, bis aus ber Beharrung der Theile die harmonische Bewegung aller ent= springt! Schon in der Kindheit der Bolter nahen fich Abepten — Staatskünstler geheißen — mit Frühlingskuren und Maitrankchen und fteigern ihre Gingriffe zum Schröpfen und Aberlaffen; Erzieher bemächtigen fich ber jungen Boltsfeele durch Gespenfterfurcht und Schreckbilder und schreiten gur leiblichen Buchtigung; wieder andere gründen Boltsgarten nach der Art unferer Rindergarten.

Welche Erfahrungen und welche Summe von Kenntnissen mussen sein um den Aberglauben auszurotten, den Gewohnheitsbetrieb in ein selbstbewußtes Verfahren nach Grundsägen zu verwandeln! Wie lange dauert

es, bis bas Büterleben feine Schranken fprengt und bie beften Tauschmittel findet, bis das Reich der Ideen mit den Besetzen der Körperwelt in das richtige Verhältniß gebracht wird, bis der Bortheil einzelner Bolfstlaffen dem Fortichritte des Ganzen untergeordnet ift! Und wenn das Mittelalter mit seinem großen unausgeglichenen Gegensate zwischen Freiheit und Rnechtschaft, seinem kindlichen Geistesleben, mit ben ichwachen Anfängen bes Verkehres von Stadt zu Stadt, mit seiner selbstfüchtigen Zersplitterung aller Kräfte höchstens eine Jugendzeit ber Bolfer genannt werden tann, wie lange ift es her, seitbem diese in das Mannesalter getreten find? Rein Zweifel tann baber sein, in manchen Rulturrichtungen hat das Mittelalter erft zu Ende des vorigen Jahrhunderts, in andern erft vor zwanzig Jahren fein Ende erreicht, und bauert vielleicht noch in einigen Bolfsschichten und Lebensaänaen fort.

#### a. Gefellichaftliches Leben.

#### IX.

# Die deutsche Ginwanderung.

Der Gränzbezirk bes machtlosen Römerreiches zwischen der Enns und dem Inn war durch die seindlichen Einfälle der Deutschen verheert und öde. Auch Juvavum wurde um 477 von seindlichen Gewalthaufen — Heruler werden sie nach dem herrschenden Stamme genannt — zerkört. Aber die Heruler waren ein unstetes Bolk und ihre Herrschaft an der Donau erlosch. Andere deutsche Stämme, Juthungen, Scyren, Turcilinger, drangen über die Donau und besetzten das herrenlose Land die in die Alpenthäler, wahrscheinlich in auseinander solgenden Schaaren, um die Wende des fünsten Jahrhunderts (etwa zwischen 496 und 508). Im Beginne des sechsten Jahrhunderts heißen diese neuen nun seshasten Bewohner des Landes zwischen Enns und Lech, wahrscheinslich wieder von dem Stamme, aus welchem der Herzog her

vorging, Baiern, Boier (Zeuß). Ohne Zweifel kamen diese aus Boierheim (Böhmen), dem alten Markmannenlande; sie redeten mit den Longobarden eine Sprache und sind ein obers deutsches Volk, wie die Alamanen, Thüringer, Franken und die alten Hermunduren. Im achten Jahrhunderte verstanden sie noch die Sprache der angelsächsischen Sendboten, die ihnen das Christenthum predigten. Sie übertrugen aus ihren früsheren Bohnsigen Viehzucht und Ackerdau, Lebensweise und Gewohnheiten in die neue Heimat.

Um 530, als Theodorich von Auster, des Frankenkönigs Chlodwig Sohn, den Bund der Thüringer überwand, wurs den auch die Baiern von den Franken abhängig.

Baiern und Romanen wohnten nebeneinander, oft in benselben Dörfern, öfter getrennt. Die Ansiedlung der ersteren geschah durch Besetzung verlassener Güter, durch Grünsdung neuer Dörfer oder aber in zerstreuten Ortschaften, Weislern, Einöden (Od, das Gut).

Wurde ein Dorf mit der Gefolgschaft eines Einzelnen besiedelt, so trug es wohl auch den Namen desselben, z. B. Arnsdorf (Arn), Puosindorf (Buoso — Piesendorf), Babinessheim (Pado — Bamham), Ruodgozzing (Ruodgozzo — Rugsgassing), Abdatesdorf (Abtsdorf), Wölting (Walto).

Bestand die Ansiedlung aus Freien,\*) b. i. gleichs berechtigten Genoffen, so erhielt jeder

eine Baustelle mit bem nöthigen Plate für Haus und Hofraum,

einen gleichen Antheil (Los) von bem zum Acferbau zu benütenden Lande,

bas Nugungsrecht von dem zum Anbau nicht bestimmten (mit Gras und Walb bedeckten) Gemeinlande — der Gemein oder Frei, d. i. Weide und Wald.

Gründete ein Herr mit seinen hintersassen (Hörisgen, Leibeigenen) ein Dorf, so behielt er sich für seinen Hof ben größeren Antheil zur unmittelbaren Bewirthschaftung und überließ kleinere Antheile pachtweise seinem Ges

<sup>•)</sup> Dieß und bas Folgenbe nach Maurer, Ginleitung in bie Dorf-, Marten-, Sof-Berfaffung. Munchen 1854.

folge. Auch in diesem Falle waren die Aecker vertheilt, Walb und Weide aber gemeinsam.\*)

Alles Land, bas außer ber Dorfmark lag, verlassene, verwüstete, herrentose Orte, Güter, Dörfer, gehörten bem Herzog als Stellvertreter bes Königs. Daher konnte Herzog Diet (Theodo) bem heil. Rupert ben Bereich der zerftörten Suddung schaebenen Aurum sielen auch die Güter ber aus dem Lande gestohenen römischen Größgrundbesiger sammt den sie bauenden Zinsleuten dem Herzoge zu, der eine erhebsliche Zahl berselben an salzburgische Klöster vergabte.

Bei der Anlage eines Dorfes erhielt jeder Genoffe ein Stück Landes von gleicher Größe zur Anlage von Haus, Hofraum, Stallung, Scheune, das berselbe mit einem Zaune umgeben mußte — Hofftatt.

Gewöhnlich durchschnitt ein Kreuzweg das Dorf, so daß man auf allen vier Seiten auf die Felder gelangen konnte. Dieß ist der Ursprung der so häufigen Viertheilung in Dörsfern, Märkten und Städten, welche letztere ja auch oft aus Dörfern hervorgingen (Markts, Stadtviertel). Außen hernm waren die Dörfer mit einem Jaune (Ester) eingefaßt, der an den Auskahrten einen Gatter (Fallthor, das eigentliche Esthor d. i. die gesetliche Deffnung) hatte.

Später wurden auch herrschaftliche Waldbezirke mit Zäunen eingefaßt, daher die Ortsnamen Wiesester, Holz-, Wald-, Hoch-, Bfaffen-, Semelester.

Zur Dorfmark gehörte Haus und Hof, Ader und Feld, Bunn und Baid (ber Blumbesuch an den Kürbergen, der

<sup>\*)</sup> Die Gemeinsamkeit von Walb und Beibe verwaubelte sich erst unter bem Einsuße des römischen und kanonischen Rechtes — in Salzburg wahrscheinlich im 13. und 14. Jahrhundert — in das servitutszeitige Berhältniß der Einforstung um, sie wurde romanistrt. Das früher gemeinsame Eigenthum blieb dem Herrn, der auch Eigenthümer der urdaren vertheilten Gründe war, den ehemaligen Genossen wurde bie mentbehrliche Rutzung in Bestalt von Servitutsrechten aufrecht erhalten, in der Regel nur durch ihren Bedarf beschaft. Die in Salzburg bis in die neueste Zeit bestandene Einforstung nach der Hausnothdurft voar zugseich die älteste und ursprüngliche Form der Einsorstung, denn mehr als den Bedarf hatte auch der frühere Wartgenosse aus ver gemeinsamen Hinterlage des Wald- und Weibebodens sich nicht geholt. Uebrigens standen im ganzen Gebirge die alten Gemeinen, Nachbarsschaften, Krenztrachten sast durchaus in Weibegenossenssaft (Koppel-Beide.).

nur nach Dorfmarken abgetheilt und nicht "ausgelust" war), besucht und unbesucht.

In ben zerstreuten Ortschaften besaß jeder Ansiedler ben aus der Frei oder gemeinen Markung ausgeschiedenen Antheil an Feldern, Wiesen und Wald, was alles meist um die Baustelle herumlag.

Der ausgeschiebene Antheil wurde mit einem Zaune "eingefangen", "in Band und Stecken gelegt." Der holzsfressenbe Zaun ist das uralte Kennzeichen auch des urbaren Erbrechtsbesitzes, des Sondereigenthums. Acker und Feld wurden eingefangen, Walds und Weidegründe "zugelackt" (von ahd. lahhan, Einschneiden, Kerben in den Baumstämmen zur Bezeichnung der Gränzen), daher auch "Freigelacke," widersrussiche Waldzutheilungen.

In spätern Zeiten verwischten Käufe, Güterzertrümmerung, Pachtverhältnisse, die Einbeziehung von Wäldern zum Kammergute, Neubrüche u. s. w. die ursprünglichen Marken. Auch die Größe des Einzelnbesites, an und für sich in verschiedenen Gegenden des Landes ungleich, wurde es im Berlause der Zeit noch mehr. Erbtheilungen, Käufe, Schenkunzen, Werstückungen änderten die Zahl der Besitzer und Güter und gaben den "Zulehen" (unbemaierte Güter) und "walzenden Grundstücken" ihren Ursprung.

Der "Hof" war die volle Einheit des Gutsdesitzes sowohl des Freis oder Hofbanern, als auch des Urbars oder Hersschaftsgutes. In vielen salzdurgischen Bezirken galt die "Hube" als Hälfte eines Holben Jillerthal hatte ein "Lagellehen" die Bedeutung eines halben Hofbe. Auch "Dreiviertellehen" konnnen vor. Der Viertelhof heift gewöhnlich schlechtweg "Leshen". Es gab auch "Achtellehen". Anf die ursprüngliche Hofseinheit weisen die "Doppelhuben" Lungaus zurück.

Mühle und Schmiebe, Wirthshaus und Badstube waren die "vier ehaften Orte" eines größeren Dorfes oder Marktes im spätern Mittelalter. In Märkten kan noch das "Chaufsrecht" (Krämerei) hinzu. Die Zahl dieser ehaften Orte durfte nicht verändert werden, der Weg zu ihnen mußte frei bleisben (war im Bann), auch durften sie nicht anderswohin verslegt werden.

Auch die Kirche, das Haus Gottes, hatte ihren Hof, ben Kirchs oder (eingefriedeten) "Friedhof"; der Pfarrer faß

auf dem zu seinem Unterhalt gewidmeten Gute, dem "Widem", daher die vielen Widems oder Wimms, Widengüter, deren Namen fast in allen alten Pfarrbezirken noch sortbestehen, obwohl die meisten dieser Güter sich in Laienhänden befins den, z. B. Obers Wimm, Wimm und Hipping (Seekirchen), Kernwidm, Jeindlwidm (Mattsee), Pfarrhofswidem Hallein, Widm (Koppel), Gut Widdum am Schuß im Absalter (Salzburg), Borders, Hinterwimm (Adnet), u. s. w. in allen Gauen.

Die später in der Dorfmark angesiedelten Handwerker, Taglöhner und sonstige "arme Leute" konnten nur auf einem zum Hausdau geeigneten Plätzchen eines Gutes oder auf der gemeinen Frei mit Billigung des Herrn oder Eigenthümers ihre Wohnung errichten. Nur an wenigen Orten hatten sie Solzantheile oder Holzbezugsrechte erworden. Sie heißen deßbalb "Häusler", "Keinhäusler", "Leerhäusler", "Söldner", (von ahd. Salida, Wohnung), "Meutler" oder auch "Geuschler" (Lungau, vom slav. kascha Hütte).

#### X.

# Freiheit und Anechtschaft.

Die "gute alte Zeit" kannte ein gleiches Recht für Alle nicht; das bairische Recht und die übrigen deutschen Gesetzbücher unterscheiden strenge zwischen Freien und Unfreien.

Die Freien waren entweder "Bollfreie", "Eble", ober "Gemeinfreie", auch "jchöffenbar Freie" genannt. Hauptunterschiede waren der größere Grundbesitz und gewisse Abelsvorsrechte, 3. B. bestimmte Dienste beim Herzog oder König zu verrichten, feste Häuser oder Burgen zu besitzen, im Kriege zu Pferde zu dienen, adelige Lehen zu nehmen u. d. Da die Gemeinfreien den Lasten und Wechselssällen der vielen Kriege, in die sie auf eigene Kosten ziehen nuchten, weniger gewachsen waren, anderntheils auch in den Zeiten, wo hänsig Gewalt für Recht ging, sich selbst nicht nicht nehr zu schüßen versmochten, so sanken sie in Folge der Verarmung, oder weil sie selbst sich in den Schutz der Mächtigeren begaben, häusig in den Stand der ganz oder theilweise Unstreien herab.

Grundbedingung des freien Mannes war die "Gewere", d. i. das Recht und die Kraft, sich und die Seinigen, seine Sabe und But felbft zu fchüten und feinen sonftigen Pflichten nadzukommen, b. i. "in seiner eigenen Gewere zu fein".\*) Der Freie hatte das Recht der Fehde, der Nothwehr, der Blutrache, der Eidhelfer vor Gericht, er war heer- und dingpflichtig (b. i. er mußte bei dem "Dinge", b. i. ber Gerichtsversammlung erscheinen) und reichte bem Könige Geschenke. Er schaltete nach eigener Wahl mit seinem Grund und Boden. vertrat seine Gattin mit ihrer beweglichen Sabe, bedurfte aber in Betreff ihres unbeweglichen Gutes deren Einwilligung. Desgleichen vertrat er ben alten, schwachen Bater, ber gleich den Kindern, in den Schut, das "Mundium" des Sohnes fam. Sein "Wergeld", d. i. die Strafe ober Entschädigung, wenn er frevelhaft getodtet wurde, betrug 160 Gilberichillinge (nach dem Geldwerthe der karolinger Zeit verglichen mit dem heutigen, bei 860 Gulden).

In der Gewerschaft wurzelte auch das Schut (Ahl) recht, nach welchem ein Flüchtling nach gewissen Verbrechen, die er begangen, unter dem Schute des Freien stand, in desse were er sich begeben. Hatte ein solcher Uebelthäter die Dachstraufe, Thürschwelle, die Marken seines Hauses und Hosfes (dessen, Freiung") erreicht, so konnte er nur nach Vershandlung mit diesem aus dessen Gewere heraus und zu Haft gebracht werden.

Solcher Freiungen gab es in Salzburg z. B. im einstigen Haunsperger Hof, in den Bürgershäusern (salzburg ger Stadtrecht) zu Salzburg und Radstadt, auf dem Domsfreithof, bei den Pfarrhösen, z. B. in Abtenau, auf dem Edelshofe zu Otmaring dei Teisendorf und sicherlich noch an vieslen anderen Orten, die nicht urfundlich erwähnt werden.

Lon der Gewere hatten auch die "Gewerhäuser" (Bauserngüter) im pongauischen Mühlbachthale unter dem Stifte Chiemsee ihren Namen. Es erinnern ferner daran die domsstiftsichen "Rauchsunterthanen, weil diese übrigens "eigenen Rauch" hatten, d. i. ihre Güter mit eigenem Rücken besassen und nur gewissen Verpflichtungen an das Domstift unterworsfen waren.

<sup>\*)</sup> Gewere hieß auch bie rechtmäßige herrschaft bes freien Mannes liber ein Grundpflic und bie barauf befindlichen Sachen und Menichen. Es bebeutet auch bie Rechtsfähigkeit in Bezug auf Sachen, 3. B. Grundfilde.

Zwischen den Freien und Eigenleuten standen die "Hörisgen", d. i. zwar persönlich Freie, die aber, wenn sie Güter besaßen, grundhörig waren, jedenfalls aber eines Schutz oder Mundherren bedurften, der sie in ihren Rechtsgeschäften verstrat und dafür von ihnen gewisse Reichnisse fordern durfte, der aber auch manche derselben zeitweilig zu niedern Diensten (fnechtliche Arbeit) anhalten konnte.

Sieher gehören die "Freigelaffenen", "Freifaffen", "Bar-

schalken" und "Leibzinser".

Die "Freigelassen", "Liten", "Frilazzen" (baher wohl ber Ortsname Freilassing) erhielten gegen Neichung eines Schillings (solidus) eine Urfunde über ihre Freiheit. In älstern Zeiten erfolgten die Freilassungen als Liebeswerf nicht selten in der Kirche bei feierlichen Gelegenheiten, oder bei dem Tode ihrer Herren durch letztwillige Anordnung, bei Güterzübergaben oder Schenfungen an die Kirche. Die Freigelassenen besassen nicht selten Eigenthum oder Bauernlehen, waren aber dassen auftändigen Dienstleistungen (heeresfolge, Landsfahne, Reiterz, Botendieust, Berwendung als Schaffner, Schreiber u. dgl.) verpslichtet. Denn nach damaligen Begriffen war die Bauernarbeit entehrend, da sie nur "Knechte" verzrichteten. Deshalb war auch Knechtesarbeit nach bairischem Geses m Tage des Herrn verboten. Die Freigelassenen nahmen ursprünglich am Dinge nicht Theil, was sich aber später änderte.

Bon den Freigelassenen sind die salzburgischen "Freisazgen" taum zu unterscheiden. Es waren personlich freie Bauern ober Solbner, entweder "von auswendig" eingewandert, ober die sich hatten in das "Freybuch" einschreiben lassen und beshalb teinen Leibzins gahlten. Sie fagen fammtlich auf erzstiftlichem Urbar und waren feinem Boate als bem Bfleger und Rellner unterworfen, die ihretwegen erforderlichen Falles im Tage breimal "zu hilfe gemuet fein", ober "ben Satl barumb auflegen" follten. Es waren größtentheils ehemalige Graffchafts- und Bogtleute, die nach bem Aussterben ber groken Bafallen nicht mehr fremden Boaten unterstanden (verlieben wurden) und daher auch innerhalb bes Stiftlandes und Urbars ihren Ansit wechseln konnten. Um die Zeit ber Schlacht bei Mühlborf (1322) gibt es schon alte und neue Freisaffen im Salzburgischen und ihre Bahl beläuft sich auf nabe 2370 (Steuerbuchlein in ber Centralregistratur), gewiß mehr als ein Drittheil bes bamaligen Bauernstandes. Mertwürdig ift, daß ihre Weiber und Kinder bisweilen wieder als Börige angeseben wurden.

Die "Barschalken" (von bar ober war, b. i. Krieg und Schalk, d. i. Knecht, also Kriegsknechte), waren persönlich freie Leute, aber wenigstens zu gewissen Zeiten verpstichtet, Knechtsbienste zu thun. Mit ihnen besetzen z. B. die Klöster und Fronhofsinhaber neu erworbene Güter, auf welchen sich keine grundhörigen Knechte befanden. Die Barschalken waren heerespslichtig, abgabenpflichtig, wenn sie auf Gütern sassen, dingpslichtig und durften sich der Eidhelfer bedienen. Ihre Ehen mit Freien waren ansangs verboten, später folgte der Sohn dem Stande des Baters, die Tochter dem der Mutter.

Die "Leibzinfer" waren ursprünglich Freie, die sich aber gegen 2, 3, 4, 5, 8, 10 Denare (Pfenninge) jährlichen Leib-Binjes (Schutgeld) in den Schutz der Kirche, b. i. eines Bischofes, Abtes, Domstiftes u. f. w. ober auch eines weltlichen Fronherrn begaben, ober von ihrem bisherigen Muntherrn unter obiger Bedingung übergeben wurden. Nicht felten maren sie auch Anechte, die, um ihr Loos zu verbesiern und ihre Leiftungen auf eine feste Summe gurudguführen, von ihren Herren anderwärts als Leibzinser vergabt wurden. Sie ftanden ben Barichalten nahe, waren aber zu feiner Anechtesarbeit verpflichtet. Leibzinfer gab es noch zu Anfang biefes Sahrhunderts namentlich in Berchtesgaben, im Brichfenthale und in anderen Gegenden Galzburgs. Daniche Knechte lösten fich felbst aus ihrer Dienftbarkeit und wurden Leibzinfer; aber ichon im 13. Jahrhundert verftand man auch den Leibgins zu fapitalifiren und mit barem Gelb abzulofen. Die Bahl der Leibzinser war fehr groß. In den 33. 1130 40 begaben fich fogar zwölf regensburger Bürgersleute gegen einen Leibzins von je 3 Pfennigen in die Mundschaft und Atung (præbenda) des salzburger Domstiftes.

Barschalken, Leibzinser, Freisassen, in noch größerer Menge aber die Logtleute der zahlreichen Fronhöse des Stiftlandes setzen in unseren Gegenden den Bauernstand zusammen. Böllige Freibauern — freieigene Güter, gab es nur mehr sehr wenige.

Die "Unfreien," "Leibeigenen," "Sigenleute", "Knechte", "Schälke" (und "Dirnen" diu, dieh) waren in ältesten Zeiten aus den Kriegsgefangenen entstanden. Auch Freie, die genöthigt waren, Knechtesarbeit zu verrichten, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen oder Schulden abzudienen, die sie sonst nicht bezahlen konnten, sanken in diesen Stand hinab. Die Unfreien hatten keine Ehre, kein Recht, somit feine giltige She und keinen Besit ohne Willen des herrn. Sie waren Sachen und wurden ihrem herrn nach dem Kaufwerthe vergütet, konnten von demselben mit oder ohne ihre Beiber, Kinder, ihre etwaige habe verschenkt, verkauft oder vertauscht werden, wie zahlreiche Urkunden der Schenkungs-, Tausch- und Verhandlungsbücher salzdurgischer Stister darthun. Sigenlente des Königs, Herzogs, der Kirche und der Gemeinfreien unterschieden sich im Preise, auch die Geschicklichkeit und Brauchbarkeit, 3. B. als Schneider (puer parisiacus im 8. Jahrhundert, also dantals schon Modeschneider aus Paris), Glasbläser, Koch, Tafelbecker, Brauer u. s. w. bewirkte erhebliche Unterschiede im Kauf- oder Tauschwerthe.

Die Unfreien waren die Arbeitskräfte ihrer Herren und unterschieden sich in dieser Beziehung wohl nur durch größere Geistesgaden von den Thieren. Wie gering man selbst diese anschlug, ergibt sich aus dem Unstande, daß die ursprünglischen Knechtsnamen der Mundart "Schroll" (feltisch dreoll), "Trutsch" (felt. druadh) und "Trottel" (felt. drotla), allmälig in die Bedeutungen ungeschlacht, dumm, "schwachs oder blöbsinnig übergingen.

Unfreie konnten mit Bewilligung ihrer Herren Sigensthum erwerben, es verschenken, oder sich damit loskaufen, wie bieß bei leibeigenen Gewerbsleuten nicht selten ber Fall war.

Wenn Unfreie ohne Wissen ober Willen ihrer Herren mit Unfreien anderer Herren Kinder gewannen, so wurden diese zwischen beiden Herren gewöhnlich getheilt. Heirathete ein Unfreier eine Freie, so war er in ältester Zeit des Todes, ppäter gestattete man der Frau ein Paar Jahre Bedentzeit, nach welchen die She gelöst werden konnte, im widrigen Falle folgte die Frau ihrem Manne in die Knechtschaft. Es kannen aber auch Fälle vor, wo die Frau den Knecht loskaufte.

Im Verlaufe der Zeiten änderte sich das Zahlenverhältniß der Stände, indem die Knechte und Hörigen durch die Fortschritte der Gesittung nach und nach verschwanden, wozu hauptsächlich das Erlöschen der großen Fronhöse, die Landesherrlichseit der Fürsten und der erbrechtliche Besitz der Bauerngüter beitrugen.

An die Stelle der verschiedenen Abstufungen persönlicher Freiheit trat das Staatsbürgerthum und die Idee der Gleichsbeit aller Staatsbürger vor dem Gesete.

# Fronhofe.

Der Besit des abeligen, vollfreien ober dem Abel gleichsgeachteten Grundbesitzers war aus der Dorfmark durch hecken, Zaun ober Mauer ausgeschieden und hieß "Frongut" (von ahd. frono, der Herr, "Hofgut", "Hof", später "Herrschaftsgut", "Dominikalgut". Die persönliche Eigenschaft des Gebieters erstreckte sich auf dessen eingefriedetes Gebiet, welches von Gerichtspersonen nicht betreten werden durfte und keine Grundabgaben entrichtete. Diese Freiheit hieß Jmunität.

Der "Hof", "Herrnhof", "Salhof" begriff die für die Bedürfnisse des Herrn und zum Betriebe der Landwirthschaft erforderlichen Gebäude, Stallungen, Scheunen, Bachaus u. s. w., die meist von einer Mauer oder einem Zaune umsfangen um den Hof herum errichtet standen.

Bu einem Fronhofe gehörten außer ber bas haus umgebenden Lanbstrecke (Fron- ober Salland), später auch in
etwas weiterem Sinne "geschlossene Hofmark" genannt, gewöhnlich in verschiedenen Gegenden oder Gauen eigenthümliche, den Bauern zu Freistift, Lehen oder Erbrecht gegedene
Güter, Weiler, Dörfer sammt den darauf besindlichen Unterthanen, Knechten, Mägden, und den darauf haftenden Giebigkeiten und Dienstpssichen, ferner die erbliche Benützung
einer größern oder geringeren Anzahl verliehener Güter (Ritterlehen) mit ihren Reichnissen, außerdem aber noch allerlei Giebigkeiten und Rechte, Zehende, Logteigebühren, Gerichte, Zölle,
Fischereirechte oder Segen, Bergwerksantheile u. bgl.

Es gab eine Zeit, in welcher nahe zwei Drittheile bes Stiftlandes sich in solcher Weise im Genusse einer beschränketen Anzahl von Fronhofsinhabern, Landherrn oder Lande ebelleuten befand. Zur Erläuterung mögen folgende Beispiele bienen.

Im Besitze und Nutgenusse der Gutrater\*) (bes alten Geschlechtes bieses Namens, das um 1336 für Salzburg erslosch) waren:

Das Steinhaus auf dem Gutratherge mit einigen eigenen Bauerngütern,

bas Haus Grafengaben, in bessen Rähe Gericht gehalten wurde, Afterleben,

das (nachmalige) Amt Gutrat, in der Sutrater Pfarre (Niederalben) mit einigen Gütern zu Grödig, Anif, Tachsach, Rif, Oberalben und Campanif, zusammen bei 50 Bauern, Lehengut,

das gutrater Amt innerhalb des Lueg in St. Cyriaks Pfarre und um Nadstadt, in Großarl u. s. w. mit 88 Bauern, Manuschaft und Lehen,

das Amt Haus und Gröbming im Ennsthale mit 57 Urbarftücken, als Lehengut,

die gutrater Beche in der Pfarre Hof mit 75 Bauern, Leben,

bie Bogteien in ben erwähnten Orten und Bezirken und zu Schwarzach, Leben,

bie Grafschaft im Ruchelthale mit bem Site zu Grafengaben als Afterleben von ben Grafen zu Plain,

bie Grafschaft in Bongau in gleicher Eigenschaft mit bem Site zu hof (?).

Die Kuchler besaßen am Ausgange bes 14. Jahrhunberts (1384) außer bem Gerichte zu Kuchl, ber Bogtei zu (Stein-) Brüning, auf bem Högl und zu St. Georgen an 186 Lehenbauern, barunter 8 in Großarl, 11 in St. Beits Pfarre, 5 in ber Pfarre Hof (Bischofshof), 32 in Kuchl, 5 in Saalfelden, 45 in Tachsenbach, 80 in Gastein, ungerechent ihren sonstigen Besit.

Die Velber in Oberpinzgau und um Kithühel, ziemlich bürftige Gebirgsebelleute, daher man sie der Wegelagerung zeiht, hatten inne die Thürme zu Velben, Kaprun, Belbenserg, auf dem Jochberg mit Vogteien, das Gericht zu Mitterssill, 13 Güter, die zum Velberthurm gehörten, eine nicht bestannte Anzahl nach Kaprun dienstbarer Bauern, die Fischerei auf der Salzach im Oberpinzgau, 20 Güter um Mittersill,

<sup>\*)</sup> Dieß und bas folgenbe nach falgburgifchen Leben- und Urbarbuchern, bie Grafen von Plain nach Filg.



und einen großen, ben sogen. Stuhlfelber Zehent von ben ganzen Börfern-Niedernsill, Uttenborf, Wilhelmsborf und außerbem noch auf 38 Gütern.

Die aus der Alben, ein wohlhabendes und sparsames Rittergeschlecht, das viele Tausende von Gulden an den Landesslürften, an Verchtesgaden und andere Abelssamilien ausgeliehenes Geld besah, hatten im 14. und 15. Jahrhundert zu Lehen das große "Amt aus der Alben" (Saalselden) mit den Untersäntern Zell, Fusch, Glem, Markt Zell, Saalselden, Loser, und den Märkten Saalselden und Loser, die Veste zu Sieburg und das Reisgesaid daselhst, die Hosmark zu Tübenbach bei Lausen und 114 Lehenbauern fast in allen Gerichten des Landes, darunter 25 im kuchler Amte, 32 in Mittersill, 10 in Abtenau, einen ganzen und zwei halbe Höße zu Tyling, höffätten zu Zell und Saalselden, Zehente von mehr als 40 Gütern, Bogteien auf 20 Häusern am Logtenberg (Ansthering) und im Gebirg u. s. w.

Die Weißpriach im Lungan besassen ben größten Lesenbesig im Siste, soweit Nachrichten vorhanden sind. Richt nur hatten sie weit über 200 Banerngüter, im Flachlande (12), Kuchelthale (20), Abtenau (6), St. Johann (25), Saalfelden (3), Rauris (5), Sassen (35), in Lungan über 100 zu Lesen, und verliehen davon wieder viele, sondern sie besaßen auch ihr Allod Weißbriach sammt stattlicher Zubehör, den Thurm zu Altmannsdorf und eine ungezählte Wenge von Schwaigen, Zehenthäusern, Huden, Ackerln, Jauchen, Wiesen (ein Beweiß der Zerstücklung des Grundseigenthums schon im 15. Jahrhundert) in Lungau und im benachbarten kärntischen Gebirge. Sie hatten einen Erzbischof zum Wetter.

Zu ben ansehnlichsten belehnten Landebelleuten bes Stiftes gehörten außer biesen noch die Goldecker, Haunsberger, Mosheimer, Straßer, Trauner, Rußdorfer, Ueberacker und Wisbeck (Wisbach bei Hallein). Die kleineren Landebelleute hießen später auch "Schilbherrn".

Aber die eigentlichen großen Fronhöfe des Landes waren zunächst die geistlichen des Erzbischofes, Domklosters, St. Peters, Konnberg, Michaelbenern, St. Zeno und Högelwerd, dann die der Grasen von Matrei-Mittersill, von Plain und Lebenau, dann endlich die der schon ziemlich historisch nachdunkelnden Grasen des Salzburggaues, von Törring und Burghausen.

Die Verpflichtungen der (Gemeinfreien und) Fronhofsbesiter waren: Beherbergung und Verpflegung des Königs auf dessen, gewisse jährliche Beisteuern an denselben ("Beden", d. i. Vitten des Königs, denen willfahrt werden sollte), Beherbergung und Verpflegung faiserlicher oder königlicher Beamter (Ministerialen), Mithilse an den öffentlichen Vrücken\*), Straßen, Palästen, Kriegsdienst. Als das heutige Staatswesen auffam, das im frühern Mittelakter undekannt war, wurden auch die Landedelkente, zuerst dei außerordentlichen Gelegenheiten und unter den nachdrücklichsten Verwahrungen ihrer Rechte und Freiheiten, veranlaßt, Beiträge zu leisten, die von Zeit zu Zeit sich wiederholten und ständig wurben, dis die neue Steuerbemeisung alle in ihren Vereich zog.

Da die Grafschaften nach und nach in Folge kaiserlicher Berwilligung an die geistlichen Fürsten kamen, erloschen mit dem 13. Jahrhunderte die großen weltsichen Fronhöfe; das geistliche Wahlfürstenthum begünstigte den landfässigen Abel nicht, sondern nur seine jeweiligen Berwandten (Nepotismus), die Lehensämter gingen allgemach an Beante über und wichmolz vor der geistlichen Eigenschaft des Stiftes Anschen und Jahl der Landedelleute kläglich zusammen. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde die Eigenschaft eines "Landemannes" den bittweise darum einschreitenden Edelleuten vom Fürsten "verliehen".

An der Spitse der Haus- und Hofwirthichaft stand der "Hofmeister", unter welchem die Dienstleute ihren Geschäften oblagen. An sehr großen Fronhösen trennten sich die Dienstleute mit ihren Borgesetzten nach Berufszweigen und gab es schon fast seit der Zeit der Frankenkönige auch gewisse Rangstufen.

Da waren zuerst die Hausdienstboten, die um die Familie des Herrn lebten und webten in Küche und Kammer, im Gaden und Psiesel, Köche, Kammerdiener und Zosen, Näsherinnen, Spinnerinnen, Wäscherinnen u. s. w., denn der alte Fronhof unüte seine Bedürfnisse selbst befriedigen, da das Gewerbewesen, sowie das Dienstbotenwesen noch in der Kindheit war.

Müller, Bader (Pfifter), Schmiebe, Zimmerleute, Gersber, Schuhmacher, Brauer, Fasbinder u. bgl. waren gleich

<sup>\*)</sup> Daher bauten an ber salzburger Stabtbrilde bie Fronhöfe bes Fürsten, bes Domstiftes, Nonnberg, Berchtesgaben, bie tobte Sanb bes Burgerspitals und bie Stabt, bie ben Zoll einhob.

ben früher aufgeführten Hörige, oder Eigenleute, die unter erfahrenen Auffehern oder Meistern bas Handwerk übten. Sie waren in den Außengebäuden des Fronhoses untergebracht.

Die Pferdes und Acerknechte, hirten, ber Saemann ober Banknecht, der Wishai, (Einhäger ober Aufseher ber Wiesen), der Holzhai, der Stadler, der Zäuner, Birscher, Schinagl u. s. w., die Jäger, Zeibler, Goldwäscher u. s. w. zählten zu den land wirth schaftlichen Dienstboten.

Die Möster hatten eigene Kellermeister, Gastmeister, Diener im Schlaf- und Speisesaal, Feurer (ealesactor), Schaffner u. s. w.

Die Pröbste und Kellner, Vögte, Burggrafen und Amtmänner (officialis), die Stall- und Kellermeister, die Schreiber, Notare und Kapläne bilbeten die Anfänge des späteren Beamtenstandes, der sich bald in Hospeamte und Landes- oder nachmalige Staatsbeamte trennte.

Die Dienstleute bes höchsten Kanges waren ber Kämmerer, Truchses, Marschalf und Mundschent, welche selbst in dem Falle des Abganges des Lehensherrn mit Tod ihre Aemter behielten. Oft zählte man zu diesen angesehensten Ministerialen auch den Hauptmann oder Gerichtsvorsitzer, den Wiccedom (vice-dominus oder Statthalter), den Kanzler, Hosmeister und Burggrafen. Als Nathgeber des Herrn genossen sie Borzüge vor den übrigen Basallen und Dienstleuten, destamen Lehengüter, rückten zu höhern Abelsstufen vor u. s. w.

Bei großen Fronhöfen waren die Güter der Verwaltung wegen nach Gegenden abgetheilt, jede mit eigenen Verwalztungsbeamten, 3. B. außerhalb, innerhalb des Gebirges, im Chiemgau, in Kärnten, in der obern und untern (Steierz) Mark, im Oftlande. So entstanden die Kastenämter, Urbarsämter, Probsteien (3. B. zu Weng bei Werfen, Hof im Ponzau, Friz, Fusch, auf den Wäldern), das Urbaramt Anif, kelleramt Stuhselbeden, die Aemter Saldorf, über der Sale, u. s. w. Daraus gingen später die Psleger und Pslegämter hervor.

Als Beispiel möge noch der Dienststand des Fronhoses der Grafen von Plain kurz dargelegt werden. Unter den urskundlich sicher gestellten Hossiensten sinden sich daselbst der Kaplan, Kastellan, Notar, Richter und Amtmann. Der Fürssprech (procurator) und der Frondote (preco) gehören wohl dem Grafenante an, während der Mundschenk, Kämmerer,

Truchfeß und Falkner unmittelbar ber Person bes herrn bienten.

Unter einer großen Anzahl von Dienstmannen und Leshensleuten, die diesen Grafen in Salzburg und Desterreich zugewandt waren, genüge es die Gutrat, Chalheimer, Bergsheimer, Hegel, Gebeninger, Hollersbacher, Pongauer, Obernsborfer, Radecker, Bager, Salecker, Salfelder, Staufenecker und Teisenberger zu nennen, da die meisten derselben auch Vogteien, Thürme ober Besten inne hatten, mit denen sie ihren Lehensherrn hold und gewärtig sein mußten.

Die Anordnung der Nebengebäude um das Herrnhaus und die Sinfassung mit Hag, Jaun und Mauer gab dem Herrnhof einen Ausdruck der Sicherheit und Festigkeit und gewährte zugleich auch wirklichen Schut, so daß man den Fronhof disweilen auch "Burg" (durgum, castrum) nannte, o z. B. Purch dei Golling im 10. Jahrhundert, Nonnberg oder das Erentrudsschloß, oder das odere, St. Keter das untere feste Haus (castrum), schon im 8. Jahrhundert.

Im 10. und 11. Jahrhundert fing man an eigentliche Burgen\*) (im spätern Sinne) zu bauen. Man unterschied überhaupt "Hofburgen," wo die Fürsten und Grasen Hos hielten, dann "Burgstalle" und "Thürme;" man nannte sie von ihrer Lage "Höhenburgen" oder "Hochschlösser" und "Wasserburgen." Hofburgen waren Salzburg, Wersen und Friesach, auch Manterndorf darf dazu gezählt werden, sowie einst wohl Plain, Lebenau und Mittersill mögen hieher gerechnet worden seine. Burgstalle gab es im salzburger Lande eine beträchtliche Zahl, Wasserburgen nur zwei — Steinbrüning und Abtsborf, zum Theil auch Mattse.

Sine Burg war entweder aussen mit einem Wassergaben oder See, wie die eben genannten, oder mit einer Mauer, oder einer aus Pfahlwerf bestehenden Einfassung "Zingeln" umgeben, z. B. Plain, Raschenberg, Friesach. An den Zinzgeln waren nicht selten thurmartige Tedäude, oder wenigstens zur Vertheidigung des Einganges ein oder zwei niedere Thürme angebracht (Mauterndorf, Werfen, Plain, Hohen-Salzburg, Tetelheim). Zwischen den Zingeln und der innern Mauer besand sich der "Zwinger" (Hohensalzburg), ein freier Raum, der mit Stallungen, Speichern, Wirthschaftsgebänden,

<sup>&</sup>quot;) v. Danrer, Sofverfaffung.

Amtswohnungen umgeben war (in Mosheim das f. g. unstere Schloß), von der eigentlichen Burg jedoch durch einen Graben oder die Mauern der Burg getrennt blieb (Mossheim, Hohenfalzburg). Das Ganze hieß auch die "Vordurg." Manchmal besaß eine Burg zwei dis fünf Ringmanern (Rasscheherg 2, Halmberg 3 Wälle beim Eingang) und Vordurzen, in denen das Gesinde, die Vorrathshäuser, Stallungen angebracht waren. Berge vertraten hänsig die Stelle der Ringsmanern, die wohl auch mit Thürmen gekrönt waren (Hohenfalzburg, Karlstein). Ueber die Gräben führten Zugdrücken (Hohenfalzburg, Mosheim, Halmberg, Plain, Raschenberg).

Den Eingang zur innern Burg bilbete ein vorspringenbes, gewölbtes Thorhaus (Hohensalzburg, Mosheim, Werfen). Ueber dem Burgthor erhoben sich "Zinnen" und "Wintberge," bie ein schmales Dach trugen, welches einen hinter ben Zinnen hinlausenben, gegen die Burg offenen Gang beckte, von bem aus der Feind durch die Lücken beschoffen werden konnte. Dieser Gang hieß "Wehrgang", "Brustwehr", "Legen" (Mauterndorf, Mittersill). Der Sicherheit wegen hatte die Burg gewöhnlich nur ein Thor, das Haupthor, öfters aber ein kleines Seitenthor zu Ansfällen (Hohensalzburg, Raschenberg).

Innerhalb des Wehrganges war der "innere Zwinger" oder der "Burghof," aus welchem man durch ein hallenartisges Gebäude erst mittelst eines Fallthores "Slagetor," in den eigentlichen Burghof gelangte.

Durch Anlage ber Burggebäude im Kreise, im Vierecke ober Fünsecke fiel hänsig der innere Zwinger mit dem eigent= lichen Burghose zusammen. In demselben war der "Palas" (von Palatium), die Pfalz des Schlosherrn, der "Vergfrid" und meistens auch die "Kapelle."

Jum Palas stieg man auf "Greben" (Stufen, Treppen) hinan (Mosheim). Was im gewöhnlichen Hause das Borhaus, in Salzburg das "Mushaus" war, wurde im Palas zum "Sale" (Nittersaal). Um den Palas, oder auch um das Mushaus befanden sich "Stuben" (heizbar), "Kemenaten" (Kammern), "Gaden" für Rüstzeug, Kleiber, Wäsche, Vorräthe, (Mosheim, Mauterndorf, Salzburg),

Der "Bergfried" (fr. bestroi) war ein im innern Burgs hofe freistehender, viereckiger oder auch runder Thurm, der alle Gebäude der Burg überragte, dessen Eingang in einer Höhe von 9—12 Fuß angebracht war, der festeste Ort mit

6-9 Juß biden Manern, fturmfrei, der Fenersgefahr nicht ausgefest, die sicherfte Schaftammer, die lette Zufluchtsstätte.

Während die übrige Burg nur drei Stockwerke zählen durfte, hatte der Bergfried vier und enthielt Küche, Handmühlen, Vorrathskammer, Wohngemächer, nach oben die "Warte," in der Tiefe das "Verließ," bisweilen auch einen Brunnen oder eine Kapelle. (Mauterndorf, Karlstein, Friesach, in Wosheim der abgetragene "Hochsenthurm".)

Die Dertlichkeit, die Bedürfnisse, Umbanten, Verfall ber ältesten Theile brachten in dieser baulichen Sintheilung einer Burg mancherlei Abänderungen zu wegen.

Kleinere Burgen, "Burgstalle," "Thürme" bestanben meist aus einer Ringmauer, deren Stelle oft steile Felsen vertraten (Gutrat, Saleck, Haunsberg) und der Wohnung des Inhaders, die disweilen absaweise auf den Felsen hinaufgebaut war (Wartenfels) und nur beschränkte Räumlichseiten bot (Rockstein, Belben, Kaprun, Sulzau, Tetelheim). Der "Thurm," (z. B. der Thurm auf der Fager zu St. Jakob) zählte, ähnlich wie der Bergsried, vier Geschose. Aus dem ersten Stockwerke, in das man von außen hinaufstieg, und das Küche und Psiesel (heizbares Gemach, Winterwohnung) enthielt, kan man adwärts in is Erdgeschos mit dem Brunnen, den Borräthen und dem Berlies in der Tiese. Durch eine Wendeltreppe gelangte man in das zweite Stockwerk mit dem Wohn- und Schlafzimmer der Familie. In dritten Stockwerke war der Nittersaal, zu oberst die Warte.

Seit dem 12. Jahrhunderte durften Burgen nur mehr mit Bewilligung des Landesherrn errichtet werden. Bon da an gibt es eigentlich nur mehr "Steinhäuser," "feste Häuser," oder "Burghäuser," die man in der Neuzeit ohne Unterschied Schlösser neunt.

Sicherheit, Festigkeit, schwere Zugänglichkeit, freie Umssicht auf Straßen und die umliegende Landschaft, die Leichstigkeit der Vertheidigung in Gesahr waren die Hauptersordernisse häufig die Bequemtlichkeit weichen. Welcher Abstand zwischen vielen dieser Fessennester von ehemals und den Wohnsigen des Landadels unserer Tage! Kein Wunder, daß ich auch die "festen Ritter" endlich in die Ebene herabsehnten.

Die herstellung und Befestigung bes Lanbfriebens in Beutschland machte bie vielen Thurme und Bergschlösser ent-

behrlich. Wenn Feuer die Burg zerstörte, wenn sie in Folge einer Belagerung verheert, oder etwa wegen Räubereien gebrochen wurde, fand häusig kein Ausbau mehr statt (Kalheim, Lichtentann).

Viele ber alten Schlösser blieben bis in späte Jahrhunberte die Site landesfürstlicher Pflegämter (Radeck, Haunsberg, Tetelheim, Halmberg, Raschenberg, Golling, Mittersill, Lichtenberg, Mosheim und andere). Endlich siedelten auch diese Behörden sich mitten unter den Marktbürgern an und die meisten noch ührigen berartigen Denkmale allgemeiner Unsicherheit und der Standesunterschiede wurden der Zerstörung preisgegeben.

# XIII.

the transfer of the place of th

# Das Tehenwesen.

Bon den merowingischen und farolingischen herrschern wurde mit Zähigfeit der Plan verfolgt, die Fürsten und Abelsfamilien (ben Geburtsadel) ber unterjochten beutschen Stämme auszumerzen. Das große Reich brauchte gu feiner Berwaltung dem König ergebene Männer, was von dem alten Erbabel nicht galt, ber die Gelbstverwaltung in Banben gehabt hatte. Die neuen Beamten wurden meift aus bem Ge= folge des Königs genommen, ihnen ein breifaches Wergelb zuerkannt und zum Lohne für die Mühe ihrer Uemter das Erträgniß von Ländereien verliehen, die später, wie die Aemter selbst, in der Familie der Belehnten erblich wurden. entstand mit bem neuen Ronigsadel (bem Dienft= ober Feodaladel) das frankisch-deutsche Lehenwesen, das auch bei andern Bölkern Nachahmung fand, 3. B. in Ungarn. Die verliehenen Güter hießen "Lehen", Feod", (se-od Lohngut, vom gothischen faihu Gelb, Bermögen, Lohn, englisch fee). im Gegensaße jum freieigenen, Inteigenen, mit eigenem Ru-den und Rauch besehenen Gut, bem "Allob" (eigentlich Adalod, Ebelgut), welches in der Sprache jener Zeit von nieman= dem außer von Gott und dem "göttlichen Elemente ber Sonne" zu Leben rührte.

Die große Zahl ber Lehen, womit der Lehensherr die Lehenträger belehnte um sich ihrer Treue und Anhänglichkeit zu versichern, die Berhältnisse der Lehensabhängigkeit (Lehenstreue), in welchem die Basallen oder Bassen zu ihren Hernstranden, die bedeutende Beränderung im Grundbesitz, die durch die erfolgte Erblichkeit der Lehen hervorgerusen wurde, gaben dem Lehenwesen eine Wichtigkeit für viele Jahrhunderte.

Begreislicher Weise ist das Lehenwesen älter als das salzburger Bisthum. Schon der heil. Rupert verlieh den beisen Kontanen, Ledi und Urso, in Erwartung ihrer Ergebensheit und Treue, das Hälfteerträgniß der Zelle zu Vongo (Vischofshosen) zum Lehengenuß (benesicium) und Graf Gunther im Chiemgau und andere freie Baiern schenken mit Bewilligung des Herzogs Lehengüter an die salzburgischen Stifter.

Auch die salzburger Fürsten verliehen ihren "Dienstsmannen", "Ministerialen" oder "Getreuen", und da sie selbst aus sehr verschiedenen Familien stammten, ihren jeweiligen Anverwandten oft sehr ausehnliche Lehenschaften, worüber der inländische seshanten Beschwerde führte.

Die Grafen und Fürsten waren berechtigt und verpflichstet, vier Dienste an ihrem Fronhofe zu Lehen zu geben, das Marschalls, Mundschents, Kämmerers und Truchsesamt. Die Herzoge von Desterreich, Steier, Kärnten und Baiern waren vom Stifte damit belehnt, und hatten Stellvertrer, die diese Dienste als erbliche Afterlehen inne hatten.

Die Verpslichtung der abeligen Lehenträger bestand im Allgemeinen im Kriegsdienste, wozu nicht blos der Feldzug oder die Heeressolge, sondern auch die Begleitung des Herrn (Gefolgschaft) dei bessen Reisen und Unternehmungen, und der Bachts und Vertheidigungsdienst, sowie der eigentliche Hosbienst im Herrenhause gehörten.

Die Inhaber der salzburgischen "Schützenlehen" in Kärnsten hatten die Pflicht, der Beste, zu welcher sie zu Lehen gingen, im Kriege als Schützen zu dienen.

Da nun aber, wenigstens die salzburger Ebelleute, nicht selten von verschiedenen Herren (Desterreich, Baiern) Lehen annahmen, so kamen sie bei verschiedenen Gelegenheiten mit ihrer Lehenspssicht und "Treue" start in's Gedränge.

Von ber Verpstichtung, dem Lehensherrn mit den Waffen und zu Pferde zu bienen, was vorausgehende Einübung erforderte, schreibt sich das "Ritterwesen" her. Wie das Lehenwesen die Grundlage der dienstlichen Unterordnung an den Fronhöfen und zur Zeit der Landeshoheit bildete, so lieferte das Ritterwesen mit seiner Vorschule in den Waffenübungen, den Feierlichseiten dei Verleihung der Ritterschaft, den Vorschriften über das Benehmen gegen den Lehenherrn und dessen kanilie, insbesondere die Frauen, und seinen sonstigen Gebräuchen, den wesentlichen Inhalt und die Form der dannligen fast ausschließlich auch auf das Wassen-handwerf gerichteten abeligen Erziehung und Vildung.

Das Lehenwesen erlitt in Salzburg die erste Erschütterung durch den Uebergang der Grafschaften (kaiserliche Gerichtslehen) an den Landesherrn.

Die Fürsten singen an, die Dienste und Aemter pachtweise gegen gewisse Bezüge auf Lebenszeit hindan zu geben,
oder wohl auch bei ihren Getreuen gemachte Darlehen mit Amtseinkünsten zu verzinsen und zurückzuzahlen. Dadurch
trat das Lehengut überhaupt außer der engen Berbindung
mit dem Fronhoss- oder Landesdienste und nur die Verleihung
von Jagdbezirsen, Fischwaiden u. dgl. an Pseger, Kellner,
Nichter, erinnerte noch daran.

In Folge der Erblichkeit der Lehen wurden selbe auch käuflich und die Belehnung mit denselben zur Nebensache.

Als aus den Landesfürstenthümern mit dem westfälischen Frieden die deutschen Kleinstaaten hervorgingen, erheischte die Führung der Staatsämter schon eine gewisse Vorbildung durch Schulen und stufenweise Ausbildung. Dies erforderte eine forgsamere Auswahl der Personen, die man berief und so trat nun der Dienst der Staatsbeamten theils an die Stelle des frühern Lehendienstes, theils des Fronhosdienstes.

Das Lehenwesen hing jest nur mit den höheren Hofs diensten zusammen und war ürigens blos eine lockere Form des adeligen Grundbesitzes, ein Band zwischen Fürsten und Landadel, das in Salzburg in jüngster Zeit völlig gelöst wurde.

Die Zahl der Ritterlehen war in Salzburg bei Beginn des 19. Jahrhunderts gering, unmittelbar vor Aufhebung des Lehenbandes beftanden nur noch 29 Lehencomplexe.

Durch bas Sinken bes Lehenwesens ward bem Nittersthum ein Theil seiner stofflichen Grundlage, burch die Bersänderungen im Kriegswesen, Pulver, Büchsen, und die stehensben Heere der zureichende Grund seines Bestandes überhaupt

entzogen und es friftete sich als eine in der Zeit wesentlich nicht mehr gegründete Gesellschaftsform durch Aufrechthaltung der Aeußerlichkeiten.

Schon in dem Umstande, das Erzbischof Friedrich III. am Tage vor der Schlacht bei Mühldorf über hundert salzburgische Sedknechte zu Rittern schlug, erblickte man ein bebeutsames Zeichen der Zeit, noch abfälliger siel das Urtheil über das Ritterwesen der spätern Zeit aus. Als Beleg möge ein Mitglied derselben Ritterschaft, der biedere Jakob von Hannsperg zu Bahenlugg dienen, der sich in seinem handschriftlichen Abelsbuch der Trauner (1588) also vernehmen läßt:

Sunften, wie ich bericht bin, waren vor Jahren vierer-

lei Ritter

bie ersten, so die fürnembsten waren, nennt man die streitbaren Ritter, die in Schlacht und Sturm barzue fhams ben. Das waren wohl rechte Ritter.

Die andern waren heillig Ritter, so das heillig Grab besuchten, der waren in großer Anzahl und wers vermocht, zug dahin.

Die dritten nennt man Tever» (Tiber) Ritter, die khamen darzue, wann sy mit einem Khaiser gen Rom zogen, die schlug man vor Jahren auf der Tiberpruggen zu Rittern und also geneunt werden.

Die vierten nennt man Halbritter, das sein die gewesen, so die Rhaiser vmb ire treue Dienst und in annberweg zu Ritter geschlagen, die waren gar gemein. Jest berzeit will man auch nit vill von inen halten, weill man vmb das Gelt barzue khommen mag. Doch will ich das den rechten Rittern nicht zur Verksimmerung gesagt haben."

Die innige Verquicung kirchlicher, höfischer und standese bewußter Gesinnung und bes gesellschaftlichen Zielpunktes der Ritterschaft, ihr Liebeleben mit eingeschlossen, ist in dem bestannten Wahlspruche ausgebrückt:

Gott meine Seele, Meinen Leib dem König, Mein Herz den Damen, Die Ehre für mich.

Außer den Nitterlehen gab es auch "Bauernlehen", die von den mancherlei Diensten, die dem Herrn zu leisten waren, benannt wurden, so die "Wachtlehen" bei den größeren Burgen, z. B. Mittersill, die "Wit- und Zimmerlehen" da-

. d 11 P. ni

selbst, die "Sinnlehen" im Pongan (vom gothischen sinnan, gehen\*), auf benen die Berpflichtung lag, Botendienste zu verrichten, ober mit einem "eisernen Pferde" (b. i. welches stets in Bereitschaft stehen mußte) zu reiten, wohin der Herbefahl, auf eine Entsernung, die die O Meilen betragen benahl, auf eine Entsernung, die die O Meilen betragen konnte. Die Träger der "Feuer», Rauch» oder Rußlehen" hatten an den Orten, wo der Lehensberr übernachtete, (z. B. Wersen), oder Mittagstafel hielt, das Holz in die Küche und sir die Desen zu liesern, auch das Aufzünden des Herberuns des Holzen, die "Solzen, sowie das Bad in Bliembach zu besorgen, die "Samhöse" oder "Samhüben" stellten die Pferde zur Besörderung der Frachten und Leistung von Vorspannen. Auch der "Schüsslachen", die "Burg"», "Gerichts"» und "Küschenlehen", sowie andere Flur» und Güternamen deuten auf Dienstleistungen hin.

Bestand das Lehenreichniß in einer bestimmten Geldssumme, so hieß das Lehen ein "Beutellehen", deren Anzahl im Salzburgischen nicht unbedeutend war und meist alle Merksmale bäuerlichen Bestiges an sich trug.

Lehenträger konnten geistliche Personen (Aebte, Domherren, Pfarrer), ber hohe und niedere Abel und selbst rittermäßige Personen aus den Städtebürgern sein. Aus solchen Lehenträgern bestand die alte Landesvertretung — die "Landschaft".

and a reference of the most of the contract of the Police of the Contract of t

# A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## Das Bechtswesen.

Das altbairische Bolksrecht wurde vielleicht schon 635 unter König Dagobert, jedenfalls um 728 unter Karl bem hammer, somit unter franklicher Einflußnahme aufgezeichnet.

Dem gesammten beutschen Rechte ift eigenthümlich, baß jeber nur von seinen Standesgenossen gerichtet werden kann, der Abelige von ben Abeligen im hofgerichte, der Gemein-

<sup>\*)</sup> Roch-Sternfelb muthmaßte, -- fie hatten vom flabifchen seno, Beu, ben namen!

freie von den Freien im Gaugerichte, der Unfreie von den Unfreien des Herrenhofes im Hofrechte oder Zwinggerichte.

Vom Könige oder bessen Stellvertreter dem Herzoge ging die Gerichtsbarkeit aus. Statt der Herzoge bestanden zur Kasrolingerzeit die Sendgerichte, aus Grasen, Bischöfen und Aebten zusammengeset. So war Erzbischof Arn. 802 zu Mattighofen, Erzbischof Ditmar 906 zu Anffelstätten im Traungau Mitglied eines solchen Gerichtshoses. Später traten die Pfalzgrafen als Oberrichter in den verschiedenen Herzogthümern an die Spike des Gerichtswesens.

Dem Gaugerichte saß der Gaugraf vor, der das "Ding hegte", d. i. den Gerichtshof an seinen bestimmten abgegrenzten Ort berief. Die Besister, anderwärts "Schöffen" genannt, oder das "erbar Geding", "fanden das Urtheil", die außer den Schranken herumstehenden Gaugenossen, die zu erschen verpslichtet waren, billigten oder "schalten" das Urtheil. In letzterem Falle fand Berufung an das Obergericht satt. Die Besister saßen auf Bänken herum; von den Schranken, die den Gerichtsplat einfriedeten, hieß später das Gericht auch die "Schranne".

Schon unter Bischof Arn geschieht wiederholt solcher Gaugerichte im Salzburgischen Erwähnung. Da die Romanen nach ihren Gesegen und Gewohnheiten lebten, auch eine andere Sprache redeten, so müssen auch Romanen zuweilen im Ding gesessen sein\*).

Die gerichtlichen Gauversammlungen schieden sich in "ungebotene Dinge", beren Tage im Borhinein bekannt waren (meist zweis oder dreimal im Jahre, im Frühjahr, zur Sommersonnenwende und im Herbst), und in "gebotene", deren Tag meist sechst Wochen vorher" "fürgeboten", d. i. ansgesagt wurde. Zu den ungebotenen Dingen muste jeder anstässige Gaugenosse erscheinen, es hinderte ihn denn "ehafte Not", d. i. ein gesetlich begründeter Umstand.

Die Dinge fanden statt unter freiem Himmel, bisweisen unter einer bedeckten Halle, der "Gerichtslaube", 3. B. in Mitterfill, bei scheinender Sonne, auf Anhöhen, unter Bäusmen, vor den Kirchthüren, und dauerten bis vor Sonnens

<sup>\*)</sup> Isti Romani de Fischaha voluerunt illam silvam iuxta Fischaha habere in proprio; sed Arn archiepiscopus per i p sos pagenses viros nobiles attestantes duobus vicibus conquisivit s. Petro ad Salzpurg. Br. Nott. Keinz p. 45, 3—6.

untergang, so daß der Nichter noch nach Hause gelangen konnte. Davon kam der Name "Taiding", b. i. Tagding. Die Gerichtsorte hießen auch "Mallstätten" (mallum).

Mord, Rauh, Brandlegung, Nothzucht (Notnunft), Friebensbruch wurden mit Enthauptung bestraft, der Diebstahl mit dem Strange.

Die hinrichtung lag bem Nachrichter ober "Fronpoten" ob, ber auch "Scherge" genannt wurde. Er war ursprünglich ein Beisitzer, daher Freier und wurde vom Richter und dem Geding gekoren, mußte dem Könige huld schwören und einen Grundbesitz von 1/2—3 huben inne haben. Die "Schergenshuben", "Ichen" oder "shöfe" (Schörghofer), dann die Gutsnammen: beim Schorn, oder Scharn (von searjo der Scherge), Scher(gen) haslach, Scher(ge) ntann, Scharsicht oder Scherfeucht erinnern noch daran. Ohne Zweisel waren diese Fichten und Tannen die Bäume, an welche der Scherge die Diebe hänate.

Alle übrigen Vergehen galten als persönliche Beschädigungen und konnten, selbst der Tobschlag, durch Gelbbußen "Wergeld" gefühnt werden, von welchen der Richter Antheile bezog. Dieses Einkommen des Richteramtes wurde in spätern Zeiten Gegenstand der Belehnung, des Kauses u. s. w.

Saugerichte ober Grafschaften (die über Leben und Tod richteten) waren zu Mitterfill für Oberpinzgau, zu Tachsenbach für Niederpinzgau, zu (Bischofs-Hofen ober Berfen für Bongau, zu Kuchl für den obern Salzburggau, zu Plain und Lebenau (früher zu Törring und Burghausen) für den untern Salzburggau; die Grafschaften im Ennsthale, zu Friesach auf dem Krapfelbe und zu Tackenbrunn, endlich zu Bettau und Leibniz lagen außerhalb des Mutterlandes.

Dem hofrechte ber Unfreien faß gewöhnlich ein angefebeuer Dienstmann, ber Burggraf, Fronvogt u. bgl. vor.

Als die Grafschaften an die Landesherren übergingen (13. Jahrhundert), wurden die todeswürdigen Verbrechen im Ramen derselben durch den von ihm aufgestellten "Hauptsmann" in der Schranne abgeurtheilt (Hauptmannshändel); alle übrigen Rechtshändel um Eigenthum, Geldschuh, Entswerung (Vesisstörung), Erbrechtss, Verlassenschaftsbändel, Zuerkennung von Leistungen u. dgl. vor die "Landgerichte", "Landschrannen", "Landtaidinge" gewiesen.

Wie bei den "Gaubingen", so waren alle im Gerichtsbezirke Anfässigen bei diesen "Landtaidingen" zu erscheinen schuldig. Auch diese "Dinge" unterschieden sich in ungebotene, die zu gewissen gesetzlichen Zeiten stattfanden — "Ehafttals dinge" — und gebotene. Der Tag der letztern wurde durch die Rugmänner in ihren Bezirken (Rügaten, Obmanuschafsten) angesagt "gerugt".

Dem Landtaiding saß der von dem Erzbischof als Landesfürsten bestellte "Landrichter" mit dem Stabe in der Hand vor"), das "Geding" oder "Recht" auf Bänken herum, der "Umstand", d. i. die übrigen Grundbesiger des Schrannen-bezirkes, stand außerhalb der Schranken. Der Landrichter wurde anfänzlich aus dem im Gerichte ansäsigen Dienstadel genommen, denn er mußte das ortsübliche Recht kennen; das Geding bestand aus Ortsbürgern und Vertretern der Bauersichaft nach Bezirken. Ankläger und Beslagter konnten sich des Fürsprechs (procurator) bedienen, der die Gerichtsbräuche und Rechtsbehelse zu beobachten und zu benüßen wußte.

Die Situng begann gegen Mittag mit der Frage, ob ber Fronbote das Geding verkindet und geboten habe. Wer nicht erschien, zahlte Buße, "ward gepezzert".

Dann "legte der Richter die Sache an das ehrbar Gebing", d. i. er trug den Nechtsfall der Schranne zur Entscheibung vor. Der Geklagte wurde dreimal aufgefordert, sich vor der Schranne zu verantworten. Erschien er nicht, oder verlangte niemand in seinem Ramen Bertagung, so war er sachssällig. Ward auf Beibringung von Beweisen erkannt, so wurde ein neuer Gerichtstag anberaumt (was oft geschah), an welchem die Zeugen gehört und die Beweismittel vorgesbracht werden sollten.

Fehlte ber Zeugenbeweis, so konnte ber Zweikampf—bas Gottesurtheil, Orbal, zugelassen werden. Man glaubte nämlich, Gott könne nur der gerechten Sache den Sieg versleiben und badurch entbeck sich die Wahrheit. Die "Kampfwiese" zu Henndorf in der Nähe der alten Mallftätte, der "Streitbühel" bei Reichenhall, die "Streitwiese" des Eurheim u. a. a. D. erinnern noch daran. In ältern Zeiten waren auch die Gottesurtheile des seurigen Sisens, der sieden glüshenden Pflugscharen, des siedenden Wassers, die Wasserprobe, Kreuzprobe, oder die am wenigsten bedenkliche der Varbarasoder Lucienzweige, die in Weihwasser gesteckt wurden, siblich.

<sup>\*)</sup> Daher rührt bie Benennung: Die fünf Gerichtsftabe Bongan's als Unterabtheilungen ber alten Graficaft.

Die Inpfandnahme des streitigen Gutes durch den Richeter und Frondoten, die Uebergabe eines liegenden Gutes mit dem Gerichtsstade, die Aussertigung des Gerichtsbrieses durch den Landrichter, oder aber die Achterklärung des vor dem Gerichts nicht erschienenen Beklagten u. s. w. beschlossen das Gerichtsversahren. Wer im Banne (Ausschließung von der Kirche), oder in der Acht (Ausschließung von dem welktlichen Rechte) war, wurde einer Anzahl Rechte verlustig. Der "pasnige Mann" konnte weder Richter, noch Zeuge, noch im Gedinge sein, durste aber als Beklagter erscheinen; der Geächstete verlor auch dieses Recht.

Wenn bas alte Volksrecht für Freie nur die zwei Todesarten des Enthauptens und des Stranges kannte, so wurden bagegen, seit die Fürsten die Landeshoheit gewannen und endlich Staatsoberhäupter wurden, die Strafen der Verbrecher in steigendem Maße grausamer.

Schon bas unter fürstlicher Mitwirfung zu Stande gestommene salzburger Stadtrecht von 1368 kennt das "Bersies ben" oder "Berbrennen" der Falschmünzer, der bekehrten und wieder abgefallenen Juden, derjenigen, die eine Beste oder einen Thurm des Erzstiftes verkauften oder verriethen. Meinseidigen wurde "die Zunge durch den Nack gezogen".

Statt des Wergelbes und der Gelbbussen kamen die in ihren Beträgen genau bestimmten "Gerichtswändel" auf. Das "groß Wandel" betrug 24 Gulben rheinisch.

Bei ber zunehmenden Schwäche der obersten Reichsgewalt und den zahllosen Gerichtsbarkeiten der großen, kleinen und kleinsten Reichsstände war an ein einheitliches, kraftvolles Gerichtswesen gar nicht zu denken. So lebte denn das Recht zur Selbsthilse, das Fehderecht, fort und äußerte sich nicht etwa blos in kriegerischen Uebersällen, Zerstörungen, Word und Brand durch die Mächtigen, sondern auch in den niedern Kreisen der Bürger durch zahllose kleine Privatsehden. Mittels derselben verschaffste man sich selber Gerechtigkeit, half sich zu seinem Recht, oder auch zu dem, was man so nannte. Dieß geschah durch Versagung des Geleites und gesängliche Sinziehung. Wer die Grenzen des Landes, oder Gerichtes überschritt, dem er angehörte, bedurfte, da der Fremde eigentlich für rechtlos galt, wenn er daselbst nicht Freiung genoß, des Geleites der fremden Machthaber. Diese wollten darum "begrüßt" sein. Für weitere Handelsreisen war die

Beschaffung ober Sicherstellung entweder wirklichen Geleites burch Bersonen oder von Geleitbriefen eine Sauptangelegenbeit. Da ereignete es fich nun fehr häufig, daß aus Rache, Brivatfeinbichaft, Gigennut, wegen Erpreffung, uneinbringlichen Schulden, ober anderen berlei Urfachen, bem Reisenden und seinen Waaren bas Geleite verfagt, benselben "Leib und Sut verboten", d. i. barauf Beschlag gelegt und der Eigenthümer "fänflich angenommen" wurde. auf "eidliches Gelöbniß" Erfat ju leisten, oder nach wirtlicher Befriedigung ber gestellten Forderung in Geld oder anberm Gut erlangte man die Freiheit und die Waare die Lebigung. Nicht felten mußten sich die Städte für ihre Burger verbürgen, um ihnen aus diesen Verlegenheiten zu helfen, und mancherlei Sendschreiben, Boten wurden in folchen Ungelegenheiten gewechselt. Bisweilen machte ein Strauchritter die Sache noch fürzer, "widersagte" diesem oder jenem Pfarrer, Prälaten, Gutsbesitzer, ober schrieb ihm einen "Absagebrief", b. i. er brohte ihm mit Brandlegung ober Gefängniß, wenn nicht binnen einer gewissen Zeit eine gewisse Summe erlegt murbe.

Durch die Verbreitung des römischen und des kanonischen Rechtes versiel nach und nach im 15. und 16. Jahrhunderte das öffentliche und mündliche Versahren mit dem beutschen Volksrechte. Im Jahre 1559 führte Kaiser Ferdinand III. eine neue Landgerichtsordnung ein; die Untersuchung wurde eine geheime und schriftliche, es wurde nach dem Vorgange der spanischen Inquisitionsprocesse die "peinliche Frage" oder "Tortur" eingesührt, die man in alten Zeiten nur dei Leibeigenen im Hofrechte angewendet hatte. Geheime Ankläsger, richterliche Wilksur, Kabinetsjustiz der Fürsten entspranzen daraus, den Landschrannen wurden auch die Fragen über Mein und Dein entzogen und solche Versammlungen hauptsschlich nur mehr gehalten, um gewisse alte Sicherheitsvorschriften, dorfrechtliche Vestimmungen, Ackerrechte u. dgl. oder auch neuere polizeiliche Verordnungen der Fürsten bekannt zu machen und im Gedächtniß zu erhalten.

Bezeichnend für diese Zeit sind die alten "Reckhürme" und "Heckheine" und die Strafen des Schindens, Zwischens mit glühenden Zangen, die Ansstellung am Pranger, das Stäupen, Gselreiten, die Geige und Brechel, die Strohstränze, die eiserne Jungfran auf Hohensalzburg. Für Wildschüßen wurden schon unter Erzbischof Ortols eigenthümliche Todesstrafen ersonnen, Michael Kündurg ließ sie wie Hirsche

anziehen und von Hunden zu Tod hetzen, andere auf hirsche anschmieben und zu Tod jagen. Das Verbrennen von hechsen und Juben in Schaaren wurde auch zu Salzburg geübt.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (die "Carolina" galt noch wenigstens grundsählich unter Hieronymus), als die erstarkende Kultur und der bewußte Forschungsgeist der Bölker Anstalten machten den vornundschaftlichen Geist in Staat und Kirche zu schwächen, und dabei von Erfolgen des gleitet waren, verwandelten sich endlich und allmälig diese Markern und Feuerzeichen des "Absolutismus" in kultursgeschichtliche Altertümer. Mit der Vereinfachung und der seleteneren Anwendung der Todesstrase, den öffentlichen Gerichtssitzungen, dem Anklageversahren, Schwurgerichten u. s. w. knüpft somit das Rechtswesen wieder ungefähr dort an, wo es beim Emporkommen des Absolutismus stehen geblieben war.

Reder Gerichtsbezirk, der unter ber Landeshoheit bes Erzbischofes stand, hatte, wie angedeutet wurde, sein ausgebildetes und sorgsam gepslegtes Recht "ehaftes Recht," das fich auf eine größere ober geringere Menge von Gegenftanben bes bürgerlichen und bäuerlichen Lebens, mit Ausnahme ber Berbrechen, erftrecte, und es fam daher ber Sachfenoder Schwabenspiegel in Salzburg nicht in Anwendung. Dieje Rechtsbestimmungen wurden meift einmal im Jahre in öffentlicher Gerichtssitzung, in der Weise, wie bei andern "Dingen" burch Landrichter und Geding mit Frage und Antwort "gewiesen." Daher heißen die Aufschreibungen dieses Rechtes in ben Taidingsbüchern "Weistümer" und es ist kein Zweifel, daß dadurch überhaupt der Sinn für Recht und Ordnung geftärkt wurde. Roch in den ersten Jahren des laufenden Jahrhunderts wurden an einzelnen Orten folche Taidinge gehalten. Auch andere Rechtsbestimmungen als das "Freijaffenrecht," die "Bogtrechte," "Urbarrechte," die "Stiftrechte" der Fischer, die "Schiffrechte" zu Laufen, die "Markt- und Hofmartsfreiungen" ober "-öffnungen" waren mit Rudficht auf die jährliche Veröffentlichung in Frage und Antwort abgefaßt.

Die Nechtsunsicherheit des Mittelalters sowie die Seltung vielsacher Nechte auf kleinen Landstrecken, die Stärke des Einzelnbewußtseins überhaupt bewirkte eine viel schärfere Sonderung des Besitzes, der Dorfmarken, Fluren u. s. w. und die Gränzbestimmungen und Justandhaltung der "Marken" gewannen dadurch erhöhte Bedeutung.

Der "Tropffall," "Trupfftal," bie Dachtraufe bilbete bes Hauses Gränze und Freiung. Dreierlei Zäune, ber "Bannsoder Chezaun," ber "Felde, Schiede, Friede oder Mitterzaun," ber "Gennache und Penntzaun," trennten die Fluren, Grundstüde, begränzten das Dorf; ja selbst Märtte und Städte, B. Salzburg "enhald Ach" lagen im "Fried des Burgszaunes." Der "Herhag" und der "Hergraden" waren gewöhnlich Gerichtsgränzen. Die Gutsnamen Schied. Rechtsichte, Schiedbach, Schiedhof (Schütthof), Schaidberg, Schaiderent, Schiedbach, Schiedhof (Schütthof), Schaidberg, Schaiderent, Schiedbach, Schiedhof (Trente Jiller (von Ziel) schied das Erzstift von seinem Nachbar im Zillerthale, das Zillbächlein (Tillern) bei Niedersill trennte Obers und Unterpinzgau, ein anderer Zillbach trennte die alten Gerichte Bergheim und Anthering, die größe Linde beim Ente Zill ob Hallein war eine Marke zwischen Salzburg und Berchtesgaden, die Güter Zill in Gaißau und Zillreut am Spunnberg hatten vielleicht ähnliche Bedeutung.

Man schied, "wie ein Ei wälzt," ober "wie Augel walgt," "wie die Wassersiaf fagt," baher hießen die Gerichtsgränzen auch das "Augelmarch" ober die "Augelwaid." Ber-geshöhen, Felsen, Moore, Bäche, Zäune, Hechen, Hage, Bäume, Bruben, Strafen, Rirchwege, Graben, Efterfaulen, Beiligenbilder, Marksteine mit Abzeichen, im Walde mit Zeichen versehene Baume, "zwiflete Fichten" u. f. w. bezeichneten ben Berlauf ber Marten. Längs einer großen Strecke zwischen Salzburg und Berchtesgaden lief der "Landzaun," mit "Fallthoren" und "Landstigeln" versehen. Die "Anthaupten" ober "Landhappen" (am Jettenberg, in Rauris), ber "Landecttopf" auf der Gränze von Windischmatrei, die "Landabwehr" auf dem Tauern zwischen Lungan und Ennsthal sind Berghöhen an Gränzen. In der Mündung des Dielbaches in den Aberfee und im Ausfluffe biefes Sees bei Strobl ftanden Steinfäulen; die gerade Linie zwischen beiden lief über den See, wurde der "Seidenfaden" genannt und stellte die Landes- und Fischereigränze zwischen Salzburg und dem Kloster Manfee por u. bal. m.

#### XIV.

## Das Genossenschaftswesen.

In Unterschied der Stände gruppirte sich die mittelsalterliche Gesellschaft nach angebornen Rechten, im Lehenwesen erhielten die erworbenen Berhältnisse zwischen Herrn und Dienern eine Richtschuur, in dem Genossenschaftswesen erblicken wir eine treibende, fortschriftliche Kraft gegenüber den beharrenden Gewalten, den verkörperten Grundsatz der Selbstbilte, die Fügung und Ordnung größerer, kleinerer und kleinster Gesellschaftskreise für jeweilige Bedürsnisse und Zwecke. Die Genossenschaften sind darum ein wichtiges Kulturmerkmal und in ihrem Berhältnisse zur Herrschergewalt ein Maßstad des vormundschaftlichen Geistes.

Das Genoffenschaftswesen fand in allen Ständen Ber-breitung.

Die "Mark-" und "Dorfgenossenschaften," bei uns unter dem Namen "Zechen," Obmannschaften," "Rieden," auch "Notten," "Hieden," auch "Notten," "Hauptmannschaften," "Biertel," in Berchtesgaden geradezu "Gnotschaften" benannt, übrigens in allen Ganen und Aemtern des Landes vorsindig, verfolgten die Zwecke gemeinsamen Schutzes bei allgemeiner Gesahr, z. B. durch Streifung gegen Gesindel, die Tragung gemeinsamer Bürden, z. B. Straßen- Brückendau, Wiederherstellung der Rinnssale von Bäcken und Flüssen nach Verheerungen, Andau und Benützung oder Rodung einer Wildniß, Au, Alpe, eines Waldes, gegenseitige Unterstützung nach Brand- und Wasserschäden, Pslege der Verarmten, in frühester Zeit auch Pslege von Gastreundschaft. Die Sitte der "Einlege" der Armen, der Jusuhr von Baustossen, ihr die demeinsamen Aberunglückten, die gemeinsamen Alprechte, die gemeinsamen Arbeiten am Zauchbache, an der Salzach schon in früheren Jahrhunderten weisen auf diese Genossenschaften zurück.

Die Gesammtheit salzburgischer Lehenträger tritt als Genoffenschaft auf, wenn sie einen Gerichtshof bilbet, dem sich in Lehensachen selbst der Erzbischof unterwirft, wenn derselbe die ersten dieser Genoffenschaft um Rath frägt, wenn diese gemeinsame Schritte zur Abwehr von Gefahren thut, beim Landesfürsten Beschwerden führt u. s. w.

Für die Erbauung und Erhaltung der salzburger Stadt- Brücke bestand eine Genoffenschaft von sieben Gerrenhöfen (f. XI. Fronhöfe, 45).

Im 12. Jahrhundert traten jum Behufe der Erbanung eines großen Mühlgrabens und Führung desselben durch die Felsen des Mönchsberges das Domkloster und St. Peter zu einer Genossenschaft zusammen, der später auch der Erzbischof beitrat. Dieser Genossenschaft der drei "Albenherrnhöse" wird die Leitung des Albengrabens vom hangenden Stein dis zur Stadt verdankt.

Schon vor bem 13. Jahrhundert entstand die Lanfner Schiffergilde. Defigleichen traten die Handwerker in den Städten zu Jünften zusammen, die Salzgewerken zu Hall (Reichenhall) bildeten eine Genossenschaft, die Altbürger zu Salzburg eine Zeche.

Die "Bestehholzer und Kleuzer" zu Hallein einten sich zu bem Zwecke, die für die Berpackung des Salzes nöthigen Holzvorräthe anzukaufen und zu verarbeiten.

Für den Salzverschleiß zu Land hatte sich ebendort die Hausgenossenschaft der "vier Bruckhäuser" gebildet (1430, 1515 urkundlich), die bei Kauf und Verkauf alle für eines und eines für alle einstanden.

Im Jahre 1472 gründeten die Gewerksgenoffen Chunsrad Schaisberger, Chunrad Grundald, Leonhard Mülich, Phislipp Perhaup, Chunrad Enslehner und Chunrad Ranftl das hammerwerk Flachau.

Die Gewerken in Gastein und Nauris, ber "lendner Sandel" genannt, bauten genoffenschaftlich die Straßen aus ihren Thälern, errichteten den Holzrechen und die älteste Schmelzhütte zu Lend. Ungefähr in dieselbe Zeit fällt die Errichtung der ältesten Bergwerks-Bruderladen.

Aus der Gesellschaft der Stachelschützen, die im Nonnthale die Schützenwiese zu ihren Uebungen besaß, entwickelte sich die salzburger Schützengesellschaft. Das Eisenwert zu Hammerau, am Röhrenbach bei Anger und zu Achthal verdankt einer Gewerkengenoffenschaft im Jahre 1557 seinen Ursprung.

Zur Gründung und Bestellung der Lehrkräfte an der Universität Salzdurg entstand 1622 auf Anregung des Erzsbischofes eine Genosseuschaft der Benediktinerklöster Baierns, Salzdurgs und Desterreichs, die bis zur Auslösung der Unisversität Salzdurg fortbauerte.

Um das Jahr 1642 gründete oder erneuerte Bartholomäus Holzhausen, zuerst Canonifus zu Titmaning, dann Pfarrer zu St. Johann im Leogenthal (Tirol) die Genossenschaft der gemeinsam lebenden Geistlichen oder Brüder vom gemeinsamen Leben, die nach ihm Bartholomäer genannt wurden.

Im Jahre 1359 gingen zwanzig salzburgische Ritter ein Bündniß ein zu gegenseitigem Schutze wider jeden, der sie angreisen würde. Sie schwuren einander ihre Besten zu öffnen und zu vertheidigen, dem Erzbischofe (Ortolf), wenn er einen der Ihrigen angriffe, nicht Gefolgschaft zu leisten und bestellten aus sieben der Ihrigen ein Schiedsgericht für alle Streitigkeiten unter sich oder mit Andern (Abelsbündniß).

In dem Jahre 1403 schlossen die "Mitter und Knecht und Stet" des Stiftes Salzburg "mit Trenen und Aiden" eine "Ainung," um dem neuen Fürsten eine Wahlkapitulation vorzulegen und sich gewisse Schritte vorzubehalten — "Jgelbund." Im Jahre 1429 wurde unter Hinzutritt einer Anzahl "Mitlandsleute" dieser Bund dahin erweitert, alle Jahre zu St. Ruprechtstag im Herbst in Salzburg zusammen zu kommen und zu besprechen, "was Landts-Notdurft oder Beswärung wär," und damit vor den Fürsten zu treten.

Die bewaffnete Ainung der Gewerken und Bauern im Bauernkriege des Jahres 1525, und letzterer allein im Jahre 1526 wegen der bekannten zwölf Artikel sind in Aller Ersinnerung.

Die Einung der Bauern zu Schwarzach im Jahre 1731 wegen des Religionsbekenntuisses, sowie die darauf folgende Auswanderung sind gleichfalls bekannt.

Diese Einungen des Abels, der Bürger und Bauern gegen den Landesfürsten geben Zeugniß von den Widerstandsversuchen gegen den steigenden Absolutismus. Während zweier Jahrhunderte ist nun, mit Ausnahme einiger geistlicher Bruberschaften, das Entstehen keiner einzigen neuen Genossenschaft zu verzeichnen, ja es werden die bestehenden nach allen Richetungen bevormundet, z. B. den Zünften aller Verkehr unterseinander und mit denen auf dem Lande untersagt, die gestingste Regung als Auflehnung gegen die von Gott gesethe Obrigkeit bezeichnet, die endlich die Selbstunthätigkeit und Polizeisurcht so zunahmen, daß Vereine und Genossenschaften, weil sie im Leben der Gesellschaft nun einmal nicht entbehrt werden können, von obenher angeregt und gegründet werden mußten.

In den Jahren 1811 und 12 entstanden unter bairischer Regierung und Einstußnahme der "landwirthschaftliche Verein" als Zweig eines das ganze Königreich umfassenden, in gleicher Weise die "wechselseitige Brandschadenversicherung," und, ebenfalls nach dem Vorbilde ähnlicher bairischer Geselschaften der Verein des "Museums" zu geselliger Unterhalztung, dem sich die freie Lesegssellschaft anschloß, endlich in Jahre 1815 eine Gesellschaft (meist abeliger Frauen) "zur Veförderung des Guten und Nüplichen." Von diesen entsichlief der erstgenannte in Folge eintretender Erschwerungen in Folge der Regierungs-Veränderung im Jahre 1816, der letztgenannte wegen Mangel an Theilnahme.

Abermaliger Stillstand bezeichnete die Zeit dis zum Jahre 1841, welches mit der Gründung des "Domnusits-Bereines und Mozarteums" die Neihe der neuen Vereinss bildungen eröffnet. Im Jahre 1844 erfolgte unter sehr lockeren Formen eines Vereines die Errichtung des "städtisischen Museums," welchem bald der "Kunst-" (zum Ankauf und zur Verlosung von Gemälden u. s. w.), der "Gewerdes" und der "landwirthschaftliche Verein" nachfolgten.

Von jegt an nimmt das neue Vereinswesen einen Aufschwung, der das ganze frühere Genossenschaftswesen weit hinter sich läßt. Die Vereinsbildung wird nun als wirkliches Bedürfniß der Gesellschaft anerkannt und erleichtert und die beträchtliche Jahl, sowie die mannigfaltigen Zwecke der neuen Vereine unterscheiden diese zwei Jahrzehnte von allen frühern Jahrhunderten. Das Entstehen und Erlössen der Vereine, die Bahl ihrer Witglieder, die Art ihrer Selbstverwaltung geben nun ein annäherndes Vild von den Bedürfnissen der Vevölferung, von der Stärke der in ihr herrschenden Antriebe, von dem Grade ihrer Neise zur Selbsthilfe, somit auch von der Gesittungsftuse, die sie einnimmt.

Ohne eine Statistit des Vereinswesens liefern zu wollen, genügt die Angabe, daß innerhalb den Landesgrenzen in die ser letten Zeit über 50 Vereine entstanden und daß die Bevölkerung zugleich an einer großen Anzahl außer Landes ihren Sit habenden Theil nimmt.

Von dem halben Hundert Vereinen entstanden 12 als als Unterstützungsgesellschaften, 10 für Zwecke der Volks-wirthschaft, als: Aktienvereine von Bädern, Stegen, Sparkassen, Feuerwehren, 10—12 für kirchliche und politische Zwecke, die sich nun häusig verschwistern, 8—10 für geistige und körperliche Ausbildung, als: Gesang-, Turn-, Schnellsschreib- und Lesegesellschaften, 3 für sachwissenschaftliche Fort-bildung und 1 für Landeskunde.

Wenn auch die Beurtheilung der Gegenwart zum Theil der Kulturgeschichte entrückt ist, so sprechen solche Thatsachen doch selbst.

#### XV.

### Die milden Grte.

Schon die erste Kirchenversammlung, die der neue Erzbischof Arn nach Reisbach in Niederbaiern ausschrieb, des schäftigte sich mit der Armenpslege. "Die bischöfe sollen nach allem ihren vermögen ob wittib vod waisen, blinden, lamen vod armen lewten halten. Man sol niemand detlen lassen, ain yeglich statt und gegend sol ir armen lewt aushalten" lauteten in späterer Aufschreibung die daselbst vereinbarten Bestimmungen. Die Armenversorgung durch die Dorfs oder Martgenossenschaften und ihre Nachfolgerinnen, die Gemeinden ist dadurch im Grundsatze geschichtlich nachgewiesen. Sie wurde durch die "Einlege", wie früher erwähnt, von der Gemeinde, durch die "Einleibung" von der Sippe (Verwandtsschaft) geseistet.

Die Pflicht ber "Gastfreundschaft" war nach altbeutschem Bolksbrauch ein Mittel für das Fortkommen nicht etwa blos armer Reisender zu einer Zeit, wo es noch keine Gasthäuser und sehr wenig Geld gab. Sie wurde von den Klöstern in

beträchtlichem Umfange geübt, auf bem Lande von den Dorfgenossenschaften. Da jedoch im 11. und 12. Jahrhunderte nur wenig Freie mehr anzutreffen waren und von den Holden und Eigenleuten die Beherbergung nicht geforbert werden konnte, so entstand für die herrn die Psticht der Fürsorge für Neisende, wozu glücklicher Weise die Erzbischöfe in ihrer kirchlichen Stellung eine verstärkte Aufforderung sinden nunßeten. Die nächste Ursache, daß dieser Psticht durch die That entsprochen wurde, waren die zahlreichen Pilgerfahrten jener Zeit nach Nom oder zum heiligen Grade. Die Errichtung von herbergen oder Spitälern (Hospititen, Hospitälern) an den beschaften Uebergängen der Alpen fand deshalb plansmäßig und in ziemlich umfassender Weise statt.

Demnach gründete vor dem Jahre 1112 Erzbischof Konrad I. in Salzburg das "Hospital zum heiligen Johann dem Täufer", welches anch das "größere" Hospital genannt und nach dem Jahre 1122 dem Kloster St. Peter übergeben wurde.

Um die Jahre 1130—38 stiftete berselbe Erzbischof das "Spital zu Friesach" und nach seiner Rückstehr nach Salzburg das "Spital zum heil. Johann dem Evangelisten" um 1143, welches er dem Domkloster übergab.

Im Jahre 1187 gründete der falzdurger Sdle Siboto von Surberg das "Spital zu Zell im Zillerthale", während um 1142 mit Rücksicht auf die vielen Pilgrime nach Italien auch zu Neustift dei Brichsen eine priesterliche Anstalt mit verwandtem Zwecke entstanden war.

Um 1160 entstand das Spital am Semering, Bischof Otto von Bamberg und Erzbischof Abalbert errichteten 1190 gemeinsam das Spital am Pyrn.

Das "Spital unter dem (radstadter) Tauern" wird schon 1198 mit einem Salzreichnise beschenkt, 1191 wird das "Spital dei Ortendurg" gegründet, im Jahre 1239 stiftet endlich der Patriarch von Aglei das Spital zu St. Anton am Uebergange über den Loibl.

Wenn nun gleich feine sicheren Jahreszahlen beigebracht werden können, so dürfte boch der Jerthum nicht groß sein, wenn man anninumt, auch das "Spital zu St. Preinibs" (Primus) in Gastein, sowie das "Spital im Velberthale", die beide an besuchten Sampfaden liegen, möchten um diesselbe Zeit entstanden sein.

Die Tauernhospitäler wurden in ursprünglicher Weise badurch in's Leben gerufen, daß man den Inhabern günstig gelegener Bauerngüter gegen Reichung einer "Pfründe" in Getreide und Nachlaß ihrer Urbarialgaben die Pflicht aufserlegte, arme Pilger oder Fremde zu beherbergen, ihnen den Weg zu weisen und abends mit einem Horn zu rufen u. s. w.

So wie "das Spital unter dem Tauern" wohl nichts anderes ist, als das spätere "Katharinenspital zu Radstadt", so entwickelte sich aus dem Primusspital durch des Gewerken und Wechslers Strochner Schenkung (1450—92) das "gasteiener Badspital" und entstand um das ortenburgische die heustige Ortschaft Spital in Kärnten.

In gleicher Beise, wie die ursprünglichen fünf Tauernshäuser im Velberthal, deren eines noch "Spital" heißt, wurs ben auch die "Tauernhäuser (Tasernen, Fremdenherbergen und Samställe) im rauriser und frimler Achenthale", "auf dem Jochberge", und zu "Nanach" am Uebergange nach Gerlos durch die Landesfürsten mit Getreidepfründen ausgestattet.

Mit dem ursprünglichen Zwecke dieser Pilgerherbergen verband sich bei den zwei Johannspitälern zu Salzburg auch der von Armen- oder Almosenhäusern. Daß es aber an einem "gemeinsamen Spitale" für Silflose und Sieche in der Stadt noch gebrach, sagt Erzbischof Friedrich III. in seiner Stistungsurfunde des nachherigen "Bürgerspitales zu Salzburg" (1327). Daraus könnte gefolgert werden, daß die Anstalt für "Sundersieche zu Mühlen" (Sieche, die wegen ihrer Gebreschen nicht gemeinsam, sondern abgesondert gepflegt werden sollten), bereits früher bestand, wenngleich es bekannt ist, daß der alterthümliche Name "Leprosenhaus" erst im vorigen Jahrhunderte auffam.

Um 1400 entstand das "Bruderhaus zu Bijchofshofen", um 1484 das "Barbaraspital zu Tamsweg", und 1496, nachs dem das bestehende Spital zu Salzburg für verarmte Bürger in Anspruch genommen war, mit Kücksicht auf Zunktgeist und Standesunterschied, für nicht bürgerliche Stadtangehörige das salzburger "Bruderhaus".

Soweit nun die mangelhaften Aufzeichnungen Auskunft geben, sind alle übrigen Bürgerspitäler und Bruderhäuser in den Marktsleden des Landes erst hervorgegangen aus der Mildthätigkeit des 16. und 17., oder gar erst das 18. Jahrshunderts (?), in welchen Bergwerksbetrieb und Handelsvers

fehr im Gebirge eine gewisse Wohlhabenheit unter den Marttbürgern zur Folge hatten, die sich in ihren Stiftungen abspiegelt. Zu den ältern Anstalten dieser Art dürften zu rechnen sein die Bürgerspitäler und Bruderhäuser zu Salselden (ehemaliges hl. Geistspital, also sicherlich ziemlich alt), Werfen, Rauris, Mauterndorf (1566), Hallein (1575), Lofer (1583), Mittersill, Zell a. S. (1607), das sogen. Leprosenhaus zu Hallein (1619), Hofgastein (1660), Thalgau (1668).

Wie St. Peter und das Domkloster zu den beiden St. Johannspitälern im Verhältniße der Pssegeaufsicht standen, so scheint auch das Kloster Nonnberg ein kleines Spital unsterhalten zu haben, welches um 1603 nach der Verweltlischung des Domklosters mit dem im Nonnthale errichteten "St. Erhartspital" vereinigt wurde.

"Krankenhäuser" im hentigen Sinne des Wortes gab es bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in Salzburg nicht. Im 12. Jahrhundert und später ließen sich Kranke vom Lande in die Stadt bringen, um da gepflegt oder geheilt zu werden. In der Fremdenherberge, dem "Gasthause" (xenodochium) des Klosters St. Beter lag z. B. Otto v. Luge frank (1180—1190), desgleichen Ortolf, ein Knappe (miles) Herrn Gottschalks von Haunsberg (1194), beide starben daselbst.

In den großen Sterbläuften und Pestzeiten des Mittelsalters, die auch die Stadt Salzdurg heimsuchten, wo Abersglaube, Furcht und Berwirrung die allgemeine Noth steigersten, entstand die "St. Nochuss und Sedastiansbruderschaft", welche die armen Pestkranken in ein hölzernes Nothspital außerhald des Osierthores, später dei St. Sedastian auf der Schanze schafte und vernuthlich auch für ihre Leichen sorgte. Eine ähnliche Gesahr zur Zeit des dreißigsährigen Krieges, (1626) veranlaßte die Gründung des "Lazaretsondes" mittels einer Steuerumlage, in Folge welcher das Pestspital anfangs in einem Hause zu Geilenbach bei Marglan, später aber in dem eigenen dazu erdauten "St. Nochusspitale" errichtet werden sollte. Glücklicherweise blied es dei der Besorgniß, und der Fond, der seither stark anwuchs, kommt nun dem ganzen Lande, mit veränderter Bestimmung, zu statten.

Wie das Erhartspital der Nachfolger des domkapitlischen Spitals vom "h. Johann zu Stubenberg" ift, so trat das von Erzbischof Johann Ernst 1695 gegründete neue "St. Johannspital" an die Stelle des alten zum heil. Johann dem Täufer. Bei der Stiftung dieses neuen Hospitales wurde

nebst der Pilgerpslege, die jedoch bald durch die veränderten Zeitverhältnise gegenstandslos wurde, die eigentliche Kransteupslege als Zweck in's Auge gefaßt.

Soweit Nachrichten reichen, bestanden um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Stadt Salzdurg im Hofraume des Bruderhauses kleine ebenerdige Gemächer, in welchen man Tobsüchtige einsperrte und verpstegte. Erzbischof Hierosnymus wies im Jahre 1782 namhaste Summen zum Baue einer "Irrenanstalt" an, die auch errichtet, jedoch bei dem großen Brande im Jahre 1818 zerstört wurde. Sie sand eine neue Stätte zu Mühlen und ward 1852 erweitert.

Neuere Krankenhäuser entstanden zu Gnigl, Hallein, Tamsweg, Kessendorf, Schwarzach und Versorgungshäuser zu Seeburg bei Seekirchen und Schernberg.

Um den Dürftigen die Wohlthat von Bädern zu versichaffen, die den Bemittelten in den "Fails oder Ehebädern" der Marktsleden und Städte mindestens seit dem 13. Jahrshundert zu Gebote stand, richtete sich der Jug der Nächstensliebe auch auf die Errichtung von "Armeleuts oder Seels bädern", welche häufig als Werk der Barmherzigkeit zum Besten der Seele des Gründers durch letztwillige Anordnung gesgründet wurden und davon ihren Namen trugen.

Den milben Orten sind noch beizuzählen das Leihhaus (1747), das Badspital für Soldaten zu Gastein, die wans bernde Gebäranstalt (seit 1782) und mehrere für Erziehung bestimmte Häuser, so das rupertinischemarianische Kollegium (1653), die Waisenhäuser (seit 1686), und aus jüngerer Zeit die Kinderwartanstalten (seit 1846), das Knabenrettungshaus, die Anstalt für weibliche Dienstboten u. s. w.

Wenngleich die milben Orte des Mittelalters ihren Stiftungsverbindlichkeiten hauptsächlich durch Gewährung von Dach und Fach, Lebensmitteln, Kleidern, Bädern, Krankenpslege, Wegweisung u. s. w. nachkamen, so konnten doch schon selbst jene Anstalten auch kleiner Geldspenden zur Erreichung ihrer Zwede nicht entrathen. Es lag aber bei dem Uebergange von der Natural- zur Geldwirthschaft völlig im Sinne der Zeit, auch durch blosse Ansammlung von Geldsummen — "Fonden", die auf Zinsen ausgelegt wurden, und mittels Vertheilung der Erträgnisse neue Stiftungen zu gründen und das Land Salzdurg hat in dieser Richtung manches geleistet, was der Erwähnung werth ist. Die zahlreichen Armensonde in

Stadt und Land, aus alter und neuerer Zeit, die vielen Brusberladen, Lehrjungenfonde, Stipendien, Heiratsausstattungss, Begrähnißs, Waisenfonde, die Invalidens, Mozarteumss und SchullehrersPensionskonde sind hiefür Beispiele (Salzburg in den letzen fünfzig Jahren).

Durch bas Aufhören ftaatlicher Bormundschaft hat aber auch auf bem Gelbe der Nachstenliebe die Gelbitthätigkeit des Volkes neue Kraft gewonnen. Zwar sind auch heutigen Tages die hochbergigen Stifter und die wohlwollenden Erblaffer nicht gar felten, aber bas Bereinswesen wirkt neben biefen Wohlthätern nicht minder segensreich. Indem man ftatt der Ansammlung von Kapitalien zu Fonden jährlich blos die Zinsen aufbringt, entgeht man den Kosten und Gefahren ber Berwaltung, und weil man ftatt öfters veralteter Stiftungsfatungen bas Bedürfniß ber Gegenwart, ja felbst bes Augenblides zu Rathe zieht, und anftatt auferlegter oft läfti= ger Verpflichtungen und Dankesbezeugungen von Seite ber Bfründner sich auch mit dem Bewußtsein der guten That begnügt, fo erzielt man durch Rührigkeit, gemeinsamen Rath, gutes Beispiel und Gingeben in die wahren Bedürfniffe ftets machsende Erfolge. Belege find die Unterftugungsvereine für Studenten, Bandelsbefliffene, Dienstboten, Buchdruckergehilfen. Rrante u. f. w.

#### XVI.

# Deffentliches und Familienleben.

Die abelige Gesellschaft bes Mittelalters wohnte entweser in der Hauptstadt am Hose bes Fürsten, ober mit versschiedenen Aemtern betraut, auf den Besten und Burgstallen gerstreut. Huldigungen und festliche Einzüge neugewählter Fürsten, die Anwesenheit hoher Gäste zu Salzdurg, Fürstenzusammenkunfte daselbst, ober zu Friesach (1224), Villach u. a. D., große firchliche Feierlichkeiten, wie die Donweihen im 12. und 17. Jahrhundert, die Bersammlungen der Landschaft und andere Feste, die einzelne prachtliedende Erzbischöse, namentlich zur Faschungszeit veranstalteten, wobei z. B. ein bairischer Gerzog mit einem Gesolge von vierzig Mann eine

Mummenschanz gewann, gab ben Landebelleuten Gelegenheit, die Reize der Geselligkeit zu genießen, waren auch den Bürsgern wegen mancherlei Berkehr und Geschäft erwünscht und brachten Abwechselung in den langsamen Pulsschlag der geistslichen Fürstenstadt.

Kirchliche Umzüge mit den "Heilthümern" (Reliquien), wie bei der Domweihe, mit Darstellungen des Leidens Christi, mit sinnbildlichen Figuren, wie sie unter Marx Sittich auffamen, oder bei welchen die Bruderschaften in Trachten von verschiedenen Farben mit Kapuzen und Abzeichen erschienen, im früheren Mittelalter je zuweilen ein Lanzenrennen und Stachelschießen, wie 1224 zu Friesach, oder ein großes Feuerwerf auf der Salzach, das die Belagerung einer Beste vorstellte, Kanonendonner von Hohensalzburg als Gruß für hohe Gäste, in späterer Zeit Scheibenschießen, Pferderennen erhöhten die Festfreude, befriedigten die Schaulust, und wurden auch, so gut es ging, auf dem Lande nachgeahmt (Pöller, Prangerstutzen, Triumphögen, u. s. w.)

In jüngster Zeit wurde durch die Sänger-, Turner-, Beteranenfeste, durch die Wanderversammlungen der Künstler, Landwirthe, Sisenbahnleiter in anregender und erwünschter Weise das stille Familienleben der Märkte und Städte erfrischt.

Unter den Bolksspielen behauptete seit alter Zeit das "Ringen" (Ranggen, Rankeln, Hosenrecken) im Pinzgau seine Anziehungskraft und Bedeutung. Zu den ältesten und besuchtesten Kingplägen zählten der Hundsstein und die Hochfilzen in Leogang. In das graue Alterthum verliert sich das "Berchstenlaufen" zur Weihnachts- und Hassingszeit mit "schönen Berchten" (Schönbartlaufen?) und "schingszeit mit "schönen Berchtlarven und Anzügen, das "Sternsingen", "Sommersund Winterspiel" u. a. Laune, Bolkswitz und Muthwillen wirkten bei den "Faschingritten" zusammen.

Geburten, Shen, Sterbfälle, die drei wichtigen Abschnitte des Familienlebens, werden allenthalben von Gebräuchen des gleitet, die der Kulturgeschichte angehören, deren ausführliche Angabe jedoch weit die Grenzen dieser Schrift überschreiten würde, so daß nur einiges berührt werden kann.

So das "Weisat", ein Kindstaufgeschenk an die Mutter, das Ankündigen der Geburt eines Bürgersohnes zu Hallein durch die Thürmer vom Nathhausthurme, das Gasselgehen, die Hochzeitzüge, und die großen Hochzeitzseln von disweilen

mehr als 260 Personen, so daß Verordnungen gegen solchen Aufwand erlassen wurden, das Brautstehlen, die Hochzeiten in mehreren Gasthäusern zugleich, das Versperren des Weges zur Kirche, der alterthümliche Klageanzug in Pinzgau um Verstorbene, die Todtenschmäuse, n. s. w.

In der Schließung der Cheverträge findet felbst noch im 17. und 18. Jahrhundert auf dem Lande die alte deutsche Rechtsanschauung ihre Unwendung. Rach berfelben brachte die Braut dem Bräutigam eine gewiffe Summe als "Beiratgut", nebst einer angemeffenen "Ausfertigung" an fahrenber Habe, barunter eine Ruh, in's Haus. Der Bräutigam erwiederte dieß durch die "Widerlage" in gleichem Betrage. Die "Morgengabe" erfolgte nach dem erften Beilager und war eigentlich der Preis der Jungferschaft, der von dem Chemanne seiner jungen Frau, aber auch von einer Witme an ihren bis dahin noch unverheirateten Mann entrichtet wurde. Die Morgengabe belief fich gewöhnlich auf ein Dritt= theil der Widerlage und die "Befferung", eine Erganzung jur Morgengabe, auf die Salfte diefer. Der Brautigam war ichuldig, nach dem "Sandichlag" ober Cheversprechen feiner Braut "Bullröckl und Gurtl, Schuhe und Strumpfe" juguftellen.

Der gewöhnliche Betrag des Heiratgutes im 15. und 16. Jahrhundert auf dem Lande war 100 fl., Wiederlage 100 fl., Morgengade 33 fl., Besserung 15 fl., somit betrug der ganze "Heiratstitl" 248 fl. für ein "widerfallendes Gut", d. i. für jenen Theil, der auf das Gut heiratete.

Als Frau Walpurg Kaiser, Wittwe des erzbischöflichen Kanzlers Hieronymus Baldung, herrn Burkhart Trauner heisrathete (1534), betrugen heiratgut und Widerlage je 1000 fl., die Morgengabe 500 fl., womit der Bräutigam verfügen konnte nach Willkür, "wie freier Morgengabe Recht ist". Das heiratgut soll zu 5 vom 100 verzinst werden, die Wiederlage war auf Lehengüter angewiesen und sollte der Frau lebensslänglich bleiben, falls Trauner vor ihr ohne Erben stürbe. Die Frau erhielt als "Beysitz und Wittwenstuhl" die traunerische Behausung in der Stadt und von der schrenden habe des Mannes (nach städtischem Recht (?) wie es zuerst in den flandrischen Städten ausfam) die Hälfte, und sollten Kinder da sein, das Drittel. Stirbt die Frau, so sollten Kinder da sein, das Drittel. Stirbt die Frau, so sollten Krau mit 400 fl. vergnügt werden und genießt das Heiratgut, so lange

- Marie

er lebt. Alles Uebrige, was die Frau besitzt, bleibt ihr eigenes freies lediges Gut.

Alfnliche Bestimmungen galten, wenn Lehensleute bes Erzstifts ihre Kinder verheirateten; es wurden häusig Heiratgut und Widerlage mit des Fürsten Bewilligung auf Lehensgütern angewiesen und nur die Morgengabe (80—200 st.) in barem Gelde ausgezahlt. Minderjährigen Kindern ließ der Fürst gewöhnlich den Lehengenuß, dis sie großjährig wurden und selbst die Lehen antreten konnten. Fälle von Unweltläussigkeit unter den Kindern adeliger Familien scheinen häusig vorgekommen zu sein, desgleichen heiraten älterer Erbtöchter.

Der "Hausrat" ber ritterlichen und bürgerlichen Wohnungen war nach Verschiedenheit des Reichthums und Geschmackes mehr oder weniger vollständig oder ärmlich, gewählt
oder plump. Im Gesellschaftszimmer (Saal) liefen in frühen
Zeiten breite Bänke oder Maneransähe herum, worauf Golter
(culcitra, eine Art Matrate) und Plumiten (Federkissen)
lagen, auf denen die Gäste sassen. Bei beschränktem Raume,
größerer Zahl von Gästen, wenn die "Spannbetten" (mit
untergestellten Schragen) nicht ausreichten, übernachteten die
Gäste wohl auch im Saale. Statt der Kästen gab es in früher Zeit nur Kleibertruhen. Aber bald kamen an Tischen,
Stühlen, Bänken und Schreinen Schnitzarbeiten auf. Zur
Einrichtung des Prunkzimmers wählte man gerne das wohlriechende, dem Wurmfraße nicht unterworfene Zirbenholz.

Eng, finster und winklig war häufig die Bürgerwohnung, und früh schon sindet sich die Häuserverstückung urkundlich in den Städten (Herbergen).

Den Betten widmete man gewöhnlich große Sorgfalt. Zu dem mächtigen Viergestell des "zwiespännigen Himmelsbettes" führten nicht selten ein Paar Stufen empor. Stroh oder Strohsak, Golter, Plumit, Ohrkissen, Leilachen und Deckelachen (hülle) sesten es zusammen.

Der Bauer schlug in ältester Zeit vier Pfähle in ben Boden seiner Hütte, spannte zwischen bieselben ein großes Fell und beckte sich mit einem Kopen zu.

Man schlief nacht in den Betten, eine Sitte, die im Gesbirge heute noch nicht völlig verschwunden sein durfte.

Die Küchengeräthe unterschieden sich nicht sehr von den heutigen. Die Teller waren in älterer Zeit von Holz (Eßstetter), später kam das Zinn, am Ende des 18. Jahrhunsberts Steingut und Porzellan in Gebrauch. Im 16.—18.

Jahrhundert gab es in Salzdurg ziemlich viel Majolika-Gejchirr aus Welfchland. Becher aus Holz (Bitschen), Krüge
von Zinn und Steingut, "Köpfe" (eine Art Becher) aus Silber oder Zinn, Kannen, Pokale, Humpen vervollskändigten die Hauseinrichtungen, zeigten eine Mannigfaltigkeit von Formen und legten Zeugniß ab, daß der regnerische Himmel zur Löschung des Durstes doch eigentlich nur wenig beitrug.

An gewöhnlichen Tagen waren die Speisen sehr einsach zubereitet und bestanden meist aus gesalzenem oder geräuschertem Fleische, Hülsenfrüchten, Fischen, Krebsen, Kohl, Kraut, Käse, Eierspeisen\*), Mehlspeisen. Da die Gabeln erst im 16. Jahrhunderte auftamen, so war es nöttig, während des Essens öfters das Handwasser mit Handtückern herum zu reichen. Bei seierlichen Gelegenheiten, Hochzeiten, an hohen Festen, bei werthen Gästen famen freilich eine Menge von Gängen, verschiedene Fleischsorten, süße Brühen, start gewürzte Lederbissen, auch fünstlich und bisweilen unanständig geformtes Bachwert auf den Tisch.

Der volfthümliche Gerftenfaft, der in Salzburg ichon im 13. Jahrhundert mit Hopfen (hubilus, humbalus) bereitet wurde, blieb bas am hänfigften genoffene Betrant. Wein gu trinken vermochte eigentlich nur der Bemittelte, da man denfelben weit herführte und gerne fuße Sorten aus Welfchland trank. Nichts besto weniger fagt ber Chronist Jordan: "Den Wein bringt man auff Baffer und Landt überflüffig aus allen andern Landen herzue, alf nemblich vom Rhein, Reckher, aus dem Elfaß, Frankhen, Deffterreich (Ofterwein), Steier (Marchwein), Hungern, auß dem Welschlandt, Frianll, Therrant (Tarent), Rainfall (Reifel), Mujcatell, Malvafier (aus Napoli di Malvasia), Romanier (aus Napoli di Romania in Griechenland), Rosaper, Farnätscher (vernaccia) und anbere Wein, rott und weiß, aus Khrain Wipacher, aus Hysterreich, Belbtliner, auß dem Etschland Traminer und Söpffwein". Außerdem wurden noch Brafchlet, Eggwein, Chriechel (griechischer), Chiro (Chios?), Binoll eingeführt.

Hofe, Leibrock und Mantel waren von jeher die Hauptbestandtheile der Kleidung, allerdings nach wechselnder Mode. Ursprünglich bestand die Hose aus getrennten Theilen für jeden Fuß (daher: ein Paar Hosen), die bisweilen auch verschiedene Karben hatten, und reichte bis an oder über die

<sup>\*) 3</sup>m Lapibarftyl nicht felten: "Ein gelb Effen , war lind gu effen".

Knie (G'jäßhosen). Die Unterschenkel bebeckte man im Winter mit wollenen Binden. Dann kamen lange Hosen auf, Stiefel, Strümpfe, auch Schnabelschuhe, die ein Paar Jahrhunderte üblich waren, u. dgl. Aus dem immer kürzer geschnittenen Leibrock wurde das "Wamms", beim weiblichen Geschlechte das "Röckl", welches nur mehr die obere Hälfte des Körpers bebeckte.

Leinene Unterkleider, Hemden sind ziemlich alt. Des Bauers Sommerkleidung bestand häufig aus Rupfen, besonders bei der Arbeit. Das Leder ward zuerst für Schuhe verwendet, das irchene (hireinum) für Hosen, Lederwämse, das schwere Leder für Panzer. Pelze gab es in großer Menge und von allerlei Thieren. Die salzburgischen Zollregister des Mittelalters verzeichnen Harms (Hermelin, Wiesel), Bechs, Nörgleins), Luchse, Marders, Fichses, Elteßeins, Otters, Pischers, Angendage sür das "Kürsengewant". An Schaffellen, Bärenhäuten, Semssens; Hirfchs, Rehdecken sehlte es nicht, da sie im Lande selbst zur Genüge zubereitet wurden.

In Wollstoffen fand der heimische "Loden" die verbreistetste Anwendung und sindet sich schon im 12. Jahrhundert unter den Abgaben von den Gütern. Für weibliche Kleidung war der "Raß" am längsten im Gebrauche. Der Bürgersund Ritterstand kleidete sich in Schamlot, Buckeram, Serge, Scharlach, Sei, Damask.

Unter ben Seibenstoffen waren Pfellel, Balbetin, Burpur, Binbal bie kostbarften.

Wie zur Nitterzeit gewisse Kleiberfarben eine sinnbilbliche Bebentung hatten, und die Farben der Dame des Herzens oft auch von ihrem Nitter getragen wurden, so kleidete sich die Bürgerschaft der Stadt Salzburg im Jahre 1519 beim Einzuge des Erzbischofs Matthäus ihm zu Ehren in dessen Fardein, nit kliegenden aufgereckten Fendlein, desgleichen hundert Jungknaben, auch in roth und weiß gekleidet, mit lang hülzen halb roth und weiß gefärbten Pfällen".

Der alte Aitter Jakob von Haunsberg, fürstlicher Rath und Psteger zu G'main, schildert, vielleicht nicht ganz uns parteilisch, die Bauern, welche in hellen Hausen in die Stadt

<sup>\*) &</sup>quot;Norg" ober Bafferwiesel, Ment, Rrebeotter, Vison lutreola.

rückten, um benfelben Erzbischof in ber Vestung zu belagern, wie folgt: "1525 kamen die Bauern in die Stadt, ein schlechts, unangenembs und ungerüsts röttl, in lodenen Röcken, darüsber ein rostigs Borders oder hintertheil von harnisch, und ein rostigs alts Spießl, auch auswendig ein Plöchheubl über den hut gehabt, lödene hosen, sein ihnen über die Schuech ausgestiegen".

Hut und Rock zu tragen war freien Mannes Vorrecht und es wird dieser Sitte der jalzburgischen Bauerschaft von gleichzeitigen Chronisten ausdrücklich gedacht\*). Kurzer Rock und Federbarret kennzeichnete den Abeligen. Die Bauern trusgen "Schweinspieß und lange Messer", was später verboten wurde. Ueber die Modesucht wurde zu allen Zeiten geklagt: "Das Volkh in der Gemain ist ziemblicher Maß hochsertig, haben gern köstliche Chlaider, mit Silber, Samat und Seisden geziert, damit wirdt das geldt verschwendt. Und so offt ain neue Manier inn Chlaidung oder sonssten aufsthombt, so vermaint ain ieder, er miesst der erst sein und dis haben".

Dem hochfürstlichen Geheimschreiber (tabularius) Jordan mißfällt auch der Rechtssinn oder die Rechtsaberei der Bausern und er tadelt sie, wiewohl die Farben etwas starf aufstragend, in den Worten: "Es ist auch ein grimmig unerträgslich Bolch, zürnen und greinen leichtlich, ligen tag unnd nacht mit einander vor Gericht unnd in dem langen veldt, unnd ift khainer, der dem andern etwas wöll nachsehen, als dann die ganz welt gesinnt ist; seindt etwas unfreundtlich, jedoch ein grosser Unterschied unter den Stetten und dem Landtvolch, aber doch trinchens alle gern, vermainen es müg fain handel weder gericht noch geschlicht werden, man sey dann beim Wein".

Die Abeligen bedienten sich wohl auch ihrer Freiheit und die Fälle, daß ein Junker den andern in der Stadt, auf dem Lande, selbst in des Erzbischofes Residenz niederstach, sind nicht so selten. Ein Törringer schoß während des Gottesdienstes vom Chore der Klosterkirche zu Baumburg "auf Blaßeln und Anten" und "Wilhelm Haunsberger († 1536) hett Erzsbischofen Leonharden, von wegen er ihm die Unbillichkeit gehandelt, gern ein unverschenen Reuttersdienst erzaigt, darzue ihm die behambischen Herrn gern wern verholffen gewesen,

<sup>\*) &</sup>quot;Graw Rod fieht man fie tragen, Die Rnie ganb burch bie hofen".

aber Herzogs Wilhelm Kanzler Lösch hats verrathen; er mußt bas Land meiben . . . ".

Die Erziehung beschränkte sich auf die Erlernung des Baterunser, des Glaubens und der Beichtformel; Lesen und Schreiben waren "pfässische Künste" und im 12. Jahrshundert so selten, daß ein Laie, der sie übte (literali seientia instructus), damit sich vollauf seinen Lebensunterhalt zu versbienen vermochte.

Die jungen Abeligen lernten das Wassenhandwerk und, wenn es ihnen glückte, den Hosbienst, lebten von dem Ertrag ihrer Lehengüter, vertrieben ihre Zeit "mit hezen, jagen und paissen und es reitt dem Bischoff kainer gen Hoff, dann wellicher Diensst und Soldt hat". Auf die großen Turniere schickten übrigens nur die ältesten und in den günstigsten Bermögensverhältnissen besindlichen Abelssamilien ihre Berstreter, wie die aus der Alben

Auch die von der Alben Thurnieren allenthalben;

die Goldecker fehr felten,

Tritt mich nit, Ich leid sein nit;

die Haunsberger, Ruchler,

Die Kuchler auch bergleich Wären wohl würdig ein Reich Zu besitzen durch ihre Shr;

die Noppinger,

Die guten von Nopping seind vergangen, Daß ihr keiner lebt auf Erd;

die Hußdorfer

Ein Geschlicht, heißen die Außdorffer, Mit großer Frommkeit hergebracht, Als lang ich je hab gedacht;

die Törring jum Stein, Thurn, Ueberacker und andere.

Mit dem Aufblühen der Sprachwissenschaften, des Lateinischen, Griechischen, Hebräischen in Deutschland und dem Häufigerwerden der Bolksschulen in Folge der mächtigen Antriebe durch die Reformation machte auch die Erziehung Fortschritte. Aber, wie man aus den Sitten der Geistlichen abnimmt, noch lange dauerte es, dis die Kultur eine Stufe erreichte, vor welcher man heutigen Tages wenigstens nicht zu erröthen braucht, wenn man ältere Zeitschilderungen liest. Die Erziehung der Mädegen betraf hauptsächlich die Geschicklichkeit für den Haushalt, die Aleiderkammer, für Anche und Reller, Back- und Waschhaus; doch findet sich Lesen und Schreiben schon im 16. Jahrhundert beim weiblichen Geschlechte.

Mur selten verließ man die Häuslichkeit, um weite Neisen zu unternehmen, und wer eine Pilgerfahrt nach Rom, zum heiligen Jakob von Compostella oder in's heilige Land machte, der galt so viel wie ein verlorner Mann. Man reiste gewöhnlich — Pilgerfahrten außgenommen, zu Pferde, da die Arben, oder, wie sie nach einem ungarischen Namen genannt wurden, Gutschen, erst im 15. Jahrhundert bekannt geworden sind. Da man sich eigener Pferde bedienen nußte, so ging es sehr langsam, woran anch sehr oft die Beschäffenheit oder Unsicherheit der Wege Schuld trug, weil in verschiedenen Gegenden allerlei Schnapphähne\*), gartirende Knechte, Mesrodebrüder u. dgl. sich untrieden. Es gad zwar im 14. Jahrschundert schon "Tasernen" im Lande, und "Leithäuser", allein erstere hatten wohl das Gastrecht, aber nicht immer einen "Reitskall", letztere schenkten nur gewürzten oder warmen Bein (lit), bei welchem gewöhnlich Känse, Täusche und ansdere Rechtshandlungen geschlossen wurden (Leitkauf).

Zwar mehrte sich mit der Zunahme des Berkehrs die Zahl der Gafthäuser, aber nicht immer boten dieselben für Reisende einen lockenden Aufenthaltsort und es mag erlaubt sein, hier einiges der bekannten Schilderung deutscher Gafthäuser aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu ent= nehmen, die der berühmte Erasmus von Rotterdam entworfen. Sowohl die Sicherheit und weit über jenes Zeitalter herab reichende Naturwahrheit der Zeichnung, als auch die Rolle, die das Wirthshausleben überhaupt spielte, entschulbigen biese Ginschaltung. Sie lautet: Bei ber Ankunft grüßt niemand, bamit es nicht scheine, als ob fie viel nach Gaften fragten, benn dieß halten sie für schnutzig und niederträchtig. Nachdem du lange geschrieen, stedt endlich irgend Giner ben Kopf burch bas fleine Tensterchen ber geheizten Stube gleich einer aus ihrem Sause hervorschauenden Schildkröte. In folden geheizten Stuben wohnen fie beinahe bis zur Zeit der Commersonnenwende. Diesen Berausschauenden muß man

<sup>\*)</sup> Mitunter auch Ritter, baher ber alte Spruch: "Reiten und Rauben ift feine Schanbe, Es thun's ja bie Beften im Lanbe".

fragen, ob man hier einkehren könne. Schlägt er es nicht ab, fo erfiehft du baraus, daß du Plat haben tannft. Die Frage nach dem Stall wird mit einer Bandbewegung beantwortet. Dort fannst du nach Belieben dein Pferd nach beiner Weise behandeln, denn fein Diener legt Sand an. ein berühmteres Gafthaus, so zeigt dir ein Knecht den Stall und den freilich nicht bequemen Plat für das Pferd. Denn die beffern Plage werden für spätere Ankömmlinge, vorzüglich für Abelige aufbehalten, denn nur die Abeligen halten sie für Menschen. Wenn du etwas tadelst ober irgend eine Ausstellung machst, hörst du gleich die Rede: Ist es dir nicht recht, so suche dir ein anderes Gasthaus! - Ift das Pferd besorgt, so begibst du dich, wie du bist, in die Stube, mit Stiefeln, Bepad und Schmut. Diefe geheizte Stube ift allen gemeinsam. — Kommst du um 4 Uhr Nachmittags an, so wirst du boch nicht vor 9 Uhr speisen, benn es wird nicht eher aufgetragen, als wenn fie Alle feben, bamit auch Allen dieselbe Bedienung zu Theil werbe. Go kommen in demfelben geheizten Ranme häufig 80 ober 90 Gafte zusammen, Fußreifende, Reiter, Kaufleute, Schiffer, Guhrleute, Bauern, Anaben, Weiber, Gefunde, Kranke. — Etwas inzwischen zu begehren, geht nicht an. Wenn feine Gafte mehr zu hoffen find, tritt ein alter Diener mit granem Bart, geschornem Saupthaar, grämlicher Miene und schuntigem Gewande herein, zählt die Unwesenden und läßt ben Ofen desto stärfer heizen. je mehr er gegenwärtig fieht. Der bartige Gannmed tommt wieder und legt auf so vielen Tischen, als er für die Bahl von Gaften hinreichend glaubt, Tifchtucher auf, grob wie Gegeltuch. — Sobald fich alle an die Tische gesett, erscheint er wieder, gahlt nochmals seine Gesellschaft und sett vor jeden Einzelnen einen hölzernen Teller, einen Holzlöffel und ein Trinfglas. Wieder etwas später bringt er Brod, was sich jeder zum Zeitvertreib reinigen fann und fo fitt man wohl eine Stunde. Endlich wird der Wein aufgesetzt von bedeutenber Saure. Fallt es nun einem Bafte ein, fur fein Gelb um eine andere Weinforte von anderswo her zu ersuchen, so thut man Anfangs, als ob man es nicht hörte, ober mit einem Besichte, als wollte man ben Gaft umbringen. Wiederholt man fein Unliegen, fo erhalt man den Bescheid: In biesem Bafthofe find ichon fo viele Grafen und Markgrafen eingekehrt und keiner hat sich noch über den Wein beschwert; steht er dir nicht an, jo suche dir ein anderes Gafthaus! - Bald fommen mit großem Gepränge die Schüßeln. Die erfte bietet fast immer Brotftudden mit Fleischbrühe. Dann folgt eine

andere Brühe, hierauf etwas von aufgewärmten Rleischarten ober Bodelfleisch, ober eingesalzener Risch. hierauf eine Dugart bis endlich gebratenes Rleisch oder gesottene Rische von nicht zu verachtendem Geschmade vorgesett werden. Aber bier find fie fparfam und tragen fie ichnell wieder ab. Endlich erscheint der Bärtige wieder, oder gar der Gaftwirth felbst, bann wird auch etwas besierer Bein gebracht. Die beffer trinfen, find den Wirthen angenehmer, obgleich fie um Richts mehr zahlen, als jene, die sehr wenig trinken. - 3st endlich der Käse abgetragen, der ihnen nur schmadhaft erscheint, wenn er stinkt oder von Burmern mimmelt, jo tritt wieder der Bartige auf mit ber Speisetafel in ber Sand, auf die er mit Kreide einige Kreise und Halbkreise gezeichnet hat. Diese legt er auf ben Tifch bin, ftill und trüben Gefichts, wie Charon. Die das Gefdreibe fennen, legen Giner nach dem Andern bas Gelb hin; dann merkt er sich biejenigen, die gezahlt haben und rechnet im Stillen nach, fehlt nichts an der Summe, fo nict er mit dem Rovfe. Bunfcht ein von der Reise Ermubeter früher zu Bette zu geben, so beißt es, er folle warten, bis die Uebrigen fich niederlegen. Dann wird Jedem fein Reft gezeigt, benn es ift weiter nichts als ein Bett, beffen Leintucher ichon vor geraumer Zeit zulett gewaschen worden".

#### b. Güterleben.

#### XVII.

## Zandwirthschaft.

Die Art und Weise der Benützung der vertheilten Flursmark (IX, 34) durch Besäen, Pflügen, Ernten, Brachen, Weidestrieb vor und nach der Bauzeit war ursprünglich gemeinsiame Angelegenheit der Dorfgenossen und wurde im Einverskändnisse aller Ansiedler bestimmt. Da nämlich bei der Niederlassung die Güte des Bodens und dessen Ertragsfähigkeit unbekannt war, so erhielt jeder Ansiedler in den verschiedenen

Lagen — Fluren — um das Dorf ein gleich großes Stück. Dafür mußte jeder sich der Bedingung unterwerfen, welche Flur besäck, oder brach gelegt u. s. w. werden follte. Hieraus entstand die Zweis, Dreis und Vierfelderwirthschaft, wie sie im Salzburgischen noch gebräuchlich ist. Es erinnern auch daran die Flurnamen um die geschlossenen Dörfer, z. B. Aufeld, Hinters, Achs, Stegseld\*).

Wie der Hof die Einheit des Grundbesites darstellte (IX, 36) so war die "Hofwirthschaft" Muster und Urbild des landwirthschaftlichen Betriebes.

Agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur,

Die Felber werben nach ber Bahl ber Anfiebler von allen im Bechfel(wirthichaft) inne gehalten.

Anmerk. Agri find die Felber ober Fluren, beren jebe in so biele Theile — Aceter getheilt ift, als Ansiedler vorhanden find. Die erste Flur ift 3. B. heuer mit Getreide bebaut, das nächste Jahr mit Haber ober hirse, liegt das britte Jahr brach; die zweite Flur macht um ein Jahr später benselben Fruchtwechsel durch.

quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; bie fie nach ihrer Bite unter fich auftheilen,

Anmerk. Jeber Ansiebler bekommt feinen Antheil (Ader) in ber gunfligst gelegenen Flur, aber auch in bem Felbe minberer Gite u. f. w.

facilitatem partiendi camporum spatia præbent, bie Theilung wird erleichtert burch bie Felbraine.

Unmerk. Da bie Aeder jeber Flur bicht neben einander liegen, so muffen die Feldraine (im Salzdurgischen Fürhäupter, Annawenden, Fürsame genannt) die Wöglichkeit bieten, daß jeder Besitzer mit dem Pfluge, Erntrwagen auf seinen Ader gesangen kann und sein Gespann bafelbst umzuwenden bermag. Die Allen gemeinsamen Raine ersparen daher Raum, erleichtern die Theilung.

Arva per annos mutant et superest ager.

Die Fluren (bie zu bestellenden Aeder) werben jahrlich gewechselt und stets bleibt ein (Brach) Feld übrig.

Anmerk. Dieß ist die Erläuterung des ersten Sates. Das Feld C, bas im ersten Jahre brach lag, wird im zweiten und britten Jahre bebaut, das Feld B wird im ersten und britten Jahre bebaut und liegt im zweiten brach u. f. w.

Mus einer Urlunde Erzbijchofs Cberhard bom 3. 1159 ergibt fich, bag ju Bischofshofen Bierfelberwirthichaft betrieben murbe. Andere Urfunden vom Jahre 931 und bem Ende bes 10. Jahrhundert bestätigen biese Flurtheilung auch für andere Gegenden (Meiller Regesten; Juvavia, bipl. Anhang.)

<sup>\*)</sup> Wie wenig sich bie Aderverhaltniffe seit fast 2000 Jahren geanbert haben, zeigt bie berühmte Stelle bei Tacitus, Germania, 26., welche, in folgenber Beise erklart, genau ben Sachverhalt wiedergibt:

Der freie Landeigenthümer saß meist selbst auf seinem Gute oder Landsitze, der davon bisweilen auch "Sedelhof" hieß, z. B. der Sedelhof Beldern im Studachthale. Hatte er mehrere Höse in eigener Bewirthschaftung, so hielt er auf densselben "Maier" als Vorsteher der Landwirthschaftlichen Diensteden. Der Hos hieß auch "Stadelhof", weil daselhst die nöttigen Städel und Schennen, Ställe und Kästen waren, um von den unterthänigen Huben und Lehen die als Dienst absuliesernden Bodenerzeugnisse, Viehstücke u. z. w. unterzubringen, dann auch weil auf dem Hauptgute selbst die eingeheimsten Erträgnisse der Felder und Wiesen, sowie der große Viehstand umfassende Räumlichkeiten erforderten. Daher ist "Stasdelhof" gleichbedeutend mit "Herrnhof".

Größere Fronhöfe betrauten gewisse Bauern mit der Einstammlung des Zehents; diese hießen "Zehner" oder "Zehentsner" und deren Güter "Zehenthöfe" oder "zhuben", Namen, die noch in vielen salzburgischen Ortschaften vorkommen. Defters waren aber auch die Zehner Eigenbesitzer von Zehensten — "Zehentherrn".

Wenn der Eigenthümer eines Fronhoses die Güter nicht alle in eigener Wirthschaft behalten konnte, oder wollte, schloß er mit den Unternehmern Bachtverträge ab, die den Wirthschaftsbetrieb auf jenen Gütern sicherten.

Die Arten Theile des freieigenen Grundbesites (zum Theil auch des lehenbaren) zur Bewirthschaftung hindanzusgeben, waren in Salzdurg im Wefentlichen folgende:

- a) Auf eine bestimmte Zahl von Jahren, nach beren Ablauf ber Sigenthümer mit seinem Gute wieder nach Willstür verfügen konnte "Freistiftgüter".
- b) Auf Lebenszeit des die Bewirthschaftung Unternehmenden — "Leibgedinggüter".

In älteren Zeiten bis in's 14. Jahrhundert waren hauptsächlich diese zwei Arten üblich.

e) Auf die ganze Lebensdauer einer Familie, mit des ren Stammvater der Uebergabsvertrag abgeschlossen wurde — "Erbrechtgüter" (in feudum). Nach dem Erlöschen der Familie siel in älterer Zeit das Gut an den Obereigensthümer zurück (Heimfall), wovon jedoch in jüngerer Zeit nichts mehr verlautet. Diese Güter wurden zu Erbrecht "verliehen" und hießen davon auch "Lehen", welcher Nasmen der allgemeine für alle kleineren Bauerngüter wurde.

Shizedby Google

d) Oft wurden lehenbare Bauerngüter, von ihren Inshabern abermals als Afterlehen oder auch als Beuttellehen von der Hand geliehen "Lehengüter", "Lehenbauern", deren Leiftungen von den Erbrechtsgütern wenig unterschieden waren.

Die Urbargüter bes Erzstifts scheinen größtentheils zu Ende bes 13. ober im Anfange bes 14. Jahrhunderts zu Erdrecht verliehen worden zu sein. Berchtesgaden, welches sich in vielen Stücken den großen geistlichen Fronhof bes Stiftes Salzdurg zum Muster nahm, verwandelte im Jahre 1374 die Freistiftgüter in erbrechtliche, "wurden zu rechtem Erbrecht verliehen".

Der Erbrechtsverband erstreckte sich vom Grundbesitze auch oft über eine Menge anderer Gegenstände, als: Zehente, Weide- und Blumbesuche, Gewerbe und andere Gerechtsame. So war z. B. ein "Hüttschlag" ein prekares Weiderecht somit wiederrusslich, während der auf dem Weidebezirk stehende Liehschirm und die Alphütte urbar (erbrechtlich) verliehen waren.

Bei der Bemessung der Pachtbedingnisse galt weniger die Größe der Lehen, als vielmehr die Zahl der Biehstücke, die darauf gehalten werden konnten — "der Winterfutterstand" oder das "Heimvich", als Anhaltspunkt. Lehen mit 6—7 Küshen galten als 1/4 Gut, Huben zählten 12—15 Stücke, ganze Höse 24, 30—36 Stücke.

Der Obereigenthümer bedingte sich von dem Nuteigensthümer mancherlei persönliche und sachliche Leistungen, Neichsnisse oder Giebigkeiten, die man in drei Gruppen bringen kann, und zwar:

- a) Persönliche Leistungen, auch "Werfart", "Fronsarbeit", "Fronbienst" genannt, bestanden in "Handfronen", als Acern, Mähen, Kornschneiben, Dreschen, Heus und Getreibeeinführen, Holzsühren u. s. w.
- b) Dienst in Ackererzeugnissen, Getreibe, Hülsensfrüchten, oder in Austhieren, als Pferden, Kalben; dieß wurde auch der "große Dienst" genannt. Der "Kleindienst", mitunter auch "Weisat", "Küchendienst" genannt, begriff die Abgaben an Eiern, Käsen, Lämmern, Schweinen, Schwalz u. dgl. Er wurde meist zu den drei Hochzeiten Ostern, Pfüngsten, Weihnachten entrichtet. Hühner wurden im Fasching, Gänse zu Martini in des Fronhofs Küche geliefert.
  - e) Gelbgaben, unter verschiebenen Benennungen,

als "Stift", "Anilait" bei Besitzveränderungen, "Landemium", "Grundzins" u. j. w.

Folgende Nebersicht aus Lungan gibt eine annähernde Vorstellung von dem Betrage der hauptsächlichsten Dienste. In diesem Gaue, der mit seiner ackerdaren Fläche über 3000 Juß hoch liegt, eine Jahrestemperatur von  $2!/_2-4$  Grad Värme besitzt und ungefähr 14.000 Einwohner jählte, betrusgen die Getreidedienste im 18. Jahrhunderte an die fürstliche Hoffanmer und das Domfapitel, dann an die Herrschaften der Grasen Kündurg und Plat, des Stiftes Nonnberg und an einige Kirchen und Pfarrer:

| Weizen            | -692  | Megen  | jährlich  |
|-------------------|-------|--------|-----------|
| Rorn              | 4896  | "      |           |
| Hafer             | 6108  | "      |           |
| Gerste            | 846   | "      |           |
| Mijchling         | 86    | "      |           |
| Bohnen            | 227   |        |           |
| Summe             | 12855 | Dlegen |           |
| herrschaften mehr |       |        |           |
| als               | 3000  | **     |           |
| Gesammtsumme 1    | 6000  | Megen  | jährlich. |

Um bas Jahr 1400 wurden an bas Domkapitel allein jährlich über 2000 Megen Korn, andere Getreidearten nicht gerechnet, bann 230 Schafe, 211 Schweine, 505 junge Pferbe (!) und 59 Mark 2 Talente 15 Denare in Geld entrichtet.

Größere und ältere Fronhöse, wie Alöster, Probsteien, befolgten einen umfassenden Wirthschaftsplan, indem sie die verschiedenen Zweige der Viehzucht, des Ackerdanes, der Waldswirthschaft der Gegend aupaßten und die hiezu geeigneten Niederlassungen gründeten oder aufrecht erhielten. Sie hatten, wie aus der Zusammenstellung der Urbarialgüter solcher Fronsdisse entnommen werden kann, unter der beträchtlichen Zahl ihrer Güter an passenden Orten "Viehhöse" für die Nachzucht, "Schwaighöse" für die Michwirtsschaft, "Stierhöse" zur Haltung des Zuchtstieres\*), "Etuttpferrache" (Pferch oder Zwinger), "Flies oder Flielhöse" (von Fliel — Flitte, der Aderlasschnäpper), wo das Aberlassen geübt wurde, "Kornhöse",

<sup>\*)</sup> Den Buchtftier hielt haufig ber Pfarrer gegen Benutung ber "Stiermiefe" und Bezug bes "Maizehents".

wo aunstiges Land für Getreidebau lag und die auch hauptfächlich Getreide eindienen mußten. Un den Seen befaßen "Fischhuben" "Fischleben", an andern Orten "Sanflehen", auch "Honiglehen" gab es. Waldaufsicht und Holzlieferung war hauptsächlich die Pflicht der "Walbhuben", "Forsthnben" oder "Forstlehen", und "Solzsehen", wozu noch eigene "Jagdhuben", ja selbst "Logelhuben" kamen, beren Dienst aus dem Mamen ersichtlich ift. Die Forstangelegenheiten beschäftigten das "Forstamt", welches bisweilen einen eigenen Bezirk, 3. B. den Paß Lueg und fon-ftige Güter unter sich hatte. Die Ginkunfte gewisser Güter bienten hauptsächlich zur Bestreitung bes Rüchenaufwandes und hießen davon "Ruchelleben" und die hiezu gewidmeten Waldungen "Ruchelwälder" (Rossitte am Untersberg). Und obaleich auf vielen Gütern die Vervflichtung rubte Flachs zu dienen, oder einige Ellen Leinwat oder Loden zu reichen, so aab es doch auch hie und da bäuerliche "Spindellehen". In der Nähe größerer Straßen mit Berfehr nach Welfchland gab es "Weinleben", wie 3. B. um Bell am Sce, welche je ein oder zwei Lagel Welschwein zu dienen hatten, und dieser Weindienst war im Zillerthale so häufig, daß man das Lagel als Maßstab für die Größe der Güter benütte und dieselbe in gange. halbe u. f. w. "Lagellehen" abtheilte.

Um nun die Reihe der Güternamen zu vervollständigen, die oft von dem Lehensherrn herrührten, so gab es auch "Herrnhuben" (Thalgau), "Probsthuben" (Pongau, Lungau), "Burglehen" zahlreich um Kuchl, "Gerichtslehen" (Koppel), "Rapellenlehen" oder "—güter" z. B. die zum "Gebethaus" (Kollegiatstift) Laufen zinsbaren. Die Kornhöfe hießen oft auch "Mayrhöfe" oder "Maierlehen". Der Schergenlehen wurde schon gedacht.

Seitbem die Güter in rechtes Erbrecht (X, XVII, 83) übersgegangen waren, wurde der Bauer ein persönlich freier Mann, durfte auch "freyledige aigene Güter haben und dient seinem Herrn, der sonst kainen Gwalt über ihn hat. Sy sigen auch an der Landschranne, müessen Brthl schöpffen, auch ober das bluet richten". Seit dieser Zeit konnte der Bauer auch ansfangen, sich ein ordenkliches Haus bauen. Von jest an ging er auch nicht mehr fußknechtisch ohne Rock und Hut. Im Bausernkriege machte er seine Flegelsahre durch.

Der britte Zeitraum der Befreiung des Bauers begann vor zwei Jahrzehnten durch die "Erundentlastung" ober

Grundrentenablösung. Dadurch wurde die Dienstbarkeit von Grund und Boden aufgehoben, der Landmann ist völlig freier Eigenthümer geworden, nachdem in Folge der Einführung des Erbrechtes die Güter allmälig und schon seit mehr als drei Jahrhunderten verkäustlich geworden waren. Die Belastung mit Unterthänigkeitsleistungen hat aufgehört und die Abgaben werden nach allgemeinen Grundsätzen demessen. Durch die "Waldregulirung" sind auch die Eigenthumsfragen der Forste gelöst, die Einforstungsrechte theils entgeltlich aufgehoben — abgelöst, theils nach Menge und Beschaffenheit des jährlichen Bezuges sest bestimmt worden und ist es nun der Einsicht, Unsbettund Thattraft jedes Besitzers anheim gegeben, sein Gut in der vortheilhaftesten Weise zu bewirthschaften und nach eigenem Ermessen damit zu verfügen. Dadurch ist der Bauernstand in sein Mannesalter getreten.

Diese Großjährigkeitserklärung, so spät sie auch eintrat, ist doch überraschend gekommen, denn wenn auch schon der lette geistliche Landeskürft, Erzbischof Hieronymus mit Entschiedenheit seine Ueberzeugung aussprach, "wie nöthig dem Landmanne Verstandesbildung, Schärfung der Urtheilskraft sein, daß er zur Beurtheilung der Naturkräfte einer Menge Kenntnisse bedürfe, Zuverlässigteit im Gebrauche der Erschrung, Vorsicht, Muth, Klarheit gegen Vorurtheil", so füllten doch die Kriegszeiten im Ankange dieses Jahrhunderts, der dersigigiährige Stillstand darauf und die Schwankungen der letten zwanzig Jahre einen Wishrigen Zeitraum aus, der sin eine tüchtige und nutzbringende Ausbildung des Landmannes verloren ging.

Die ältesten Wohnorte finden sich an Flugusern, in sonnigen Thalgründen und Blachfelbern, in Lichtungen und auf mäßigen höhen, an den Mündungen der Seitenthäler in's Hauptthal, auf der Sonnseite.

Mit der Zunahme der Bevölkerung und dem fortschreistenden Andau des Landes, mittels der Anlage von Pfaden, Brücken, Stegen und Straßen rückten die Ansiedler auch in die Seitenthäler und "Winkel", in Dertlichkeiten vor, wo der Menschenfuß erst Bahn brechen, wo die Unwirthlichkeit des Bodens besiegt werden mußte. Dun wurde manche Au, Habe, wander Anger urbar gemacht, "Luche" (Lo. Leo, Losden, "Sillen" und "Sulzen" (von Basservadern durchzogene Gründe) entwässert und trocken gelegt, "Topel" (Bodensunk), "Bruel" (feuchter Grund mit Gedisch), "Grund" und "Grube" für den Wieswachs zugerichtet, Moore abgestochen und bes

baut, Kalt- und Gypsbrüche eröffnet. Zahllose Orts- und Güternamen haben sich bavon erhalten.

Aus der "Frei", dem Gemeinlande oder der unvertheilsten Flur wurden Einfänge, "Kampe", einzelne Jauche, Weidelbage, "Bifange" und "Pennten" "gebrochen", d. i. ins Sondereigenthum übergeben und zu Wiesflecken, Krantsoder Wurzsgärten, Kleefeldern gewidmet. So erhielten z. B. unter Erzbischof Michael "25 Viertllehen Pauersleut und 25 Selhäufer zu Uttendorf (Pinzgan) aus den Erlauen an der Salzach nach der Größe ihrer Güter auf je ein Viertellehen ein Joh und auf 4 Selhäufer (Sölden) auch ein Joch als "Aulusse" zugetheilt. Der Stadt Hallein wurde aber 1441 der "Höllgarten", ein herabgekommenes Gut (das Höllensteingut der Noppinger?) zur Gemeinweide überlassen, damit zum Rachteil der die Stadt begrenzenden Bannwälder keine neuen Einfänge (Pennten) entstünden.

In den Jahren 1632—44 wurde das Itlingers und Schallmoos und seit dem 18. Jahrhundert das Untersbergs hochmoor und das Harmoos bei Abstorf trocken gelegt und der Kultur zugeführt.

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurden viele Gemeinweiden in und um Dörfer verstückt und in das nütlidere Einzelneigenthum abgetreten. Die Bürgerschaft von Zell am See kaufte im vorigen Jahrzehent die durch das Tieferlegen des Seespiegels trocken gelegten Moore zwischen See und Salzach und vertheilte sie größtentheils unter sich.

Jedoch weitaus der größte Zuwachs an ackerbaren Grünsben aller Art und Sondereigenthum wurde dem Walde absgewonnen. In den verschiedenen Arten den alten bodenstänsdigen Wald zu vertreiben, spielt ein nicht unbedeutendes Stück Kulturgeschichte. So sind die "Lusse" größtentheils alter Niesberwald und nasse Auen und Erlache; in den Alpsängern, Cheblössen, Halten und Poschachen spucken noch bisweilen die Kinder des alten Hochwaldes, der vor dem Weides und Alspenvieh weichen mußte.

Des Waldes bemeisterte man sich mit mittelalterlicher Kampslust durch Niederbrennen (baher die Flurnamen "Brand"), methodischer durch Ausreuten "Reutgüter", (im Flachlande "Roib", auch "Ried" genannt), Schwenden oder Ausrotten des jungen Nachwuchses "Schwandtgüter", und durch Umwand-lung der Maiße ("maißen", verwandt mit "meten", d. i.

hauen) in Weideland. Abtenau (es gab zwar daselbst eine "innere und äußere Abtei", d. i. zusammenhängender Klostersbezirf) will von apanare (Apanowa), d. i. Abtreiben des Walsdes (Forstbann) hergeleitet werden; die Frit, Glem, Leogang, Urslau, die Wintel Lungaus wurden größtentheils auf diese Weise in geschichtlicher Zeit der Kultur zugeführt.

Liest man in den alten salzburgischen Urbarbüchern seitenlange Berzeichnisse von "Neubrüchen" (novalia), so gewinnt man die Neberzengung, daß für unsere Landwirthschaft der Zeitraum der Eroberung neuer Strecken, des "Annexirens" vorüber ist, und daß die Zeit der ergiebigen Bewirthschaftung, der Ertragskultur längst angebrochen sein soll.

Alpen werden schon im 8. Jahrhundert am Schlenken und Schmiedenstein genannt, in der elsbeter Fager und Gaißsau im zwölsten. Sin Ueberrest der alten Gerichts- und Dorfsmarken mögen die "Gemeinalpen" jein, 3. B. die Winkelsmoos-, Wild- und Thurnbachalpen für Reut im Winkel, Unsken und Gefäll, die Zellachalpe (Zehnkaser) auf dem Untersberge, die Labenbergs und Anzenbergalpen im Hintersberge, die Labenbergs und Anzenbergalpen im Hintersberge, die Labenbergs und Anzenbergalpen im Hintersberge in Abtenau mit 125 Theilnehmern, die Tappenkaralpe sür die fünf Gerichtsbezirke Tachsenbach, Goldbeck, St. Johann, Werfen und Nadstadt in Pongau, die Margarethens oder Uinseckalpe in Lungau, das Naßseld für die Gerichtsgemeinde Gasstein, die Loferer und Neutalpen und noch andere mit ihren "Grasherrn", "Karvögten" u. f. w.

Die kleine Alpenrace des norischen Sornviehes gedachte ich der Oftgothenkönig Dietrich von Bern (Verona) durch Kreuzung mit dem größern alamanischen Schlage zu verbessern. Die Biehhöfe und Schnaigen der alten Fronhofwirthschaft wirkten verbessernd auf Jucht und Milchergiebigkeit. Im 14. Jahrhunderte gibt es schon besuchte Viehmärkte, deren Zahl sich später steigerte. Nicht selten wurden den Landeskürsten bei feierlichen Gelegenheiten Geschenke gemacht, wie z. B. "zwen falbe Riesenochsen", oder "ein mit Seide bedeckter uns geheurer Ochs" nebst Wein und Getreide, oder ein "zentnerschwerer Käslaib". In der Stadt gab es eine Käsgasse und eine Milchagasse. Die Preisevertheilungen der Neuzeit wirkten ermunternd.

Die Pferbezucht fand in dem fauren Futter der pingsgauischen Sumpflandschaft, in dem ftarken Bedarfe fräftiger

Thiere für die Salzfrachten über die Berge, zum Schiffszuge auf der Salzach, zum Fortschaffen der Samlasten, Erze und Koblen, aber auch in der Vorliebe der Fürsten für ihren Marstall reichlichen Anlaß zur Pstege. Bei Hochzeiten bairischer Herzöge, auf den Neichstagen erschienen sie öfter mit einem Gefolge von dritthalb hundert dis vierhundert Pferden. Die Schwarzsichechen des Hofftalles und die Schleiersüchse aus Pinzgan hatten besonderen Auf. Marr Fugger und die Welser machten sich verdient, da sie den Weidegang der Fohlen auf den Alpen verdreiteten. In Erzbischofs Zeiten bestanden Gestüte zu Blüsenbach, Rif und im Konnthale. Auch dieser Zweig landwirthschaftlichen Betriebes gewann durch die Entsendung von Zuchthengken und Preisevertheilungen unter öfterreichischer Regierung.

Der Biberfang wurde auf der Salzach schon im 8. Jahrhundert betrieben. In Nadstadt, Buch, im Angerthale, an der Sur bestanden Biberschwellen.

Der Bison, Wisent (bos antiquus, oder priscus, bos bonasus) scheint, wie auch aus Ekkeharts benedictiones für die Schweiz zu folgern ist, noch im 11. Jahrhundert, und zwar in den Wäldern westlich von Titmaning vorgekommen zu sein. Daselbst sindet sich noch im 12. Jahundert ein Diet-win von Wisentshart (Wisendishart).

Auf allen Seen bes Erzstifts, selbst auf bem Irr= und Attersee wurde Fischerei betrieben. Man unterschied Seesgensischer und Reuschensischer oder Kleinträger. Jeder See war in eine Anzahl auch räumlich geschiebener Fischrechte — "Seegen" getheilt, die Urbargut und erbrechtlich verliehen waren. Man theilte diese Seegen auch in halbe und Viertel ab. In letztern Falle zogen vier Fischertähne an dem großen Netz, welches auch "Seegen" (sagena) hieß. Ein eigenes "Britelmaß" bestimmte die Größe der Maschen des Netzes, damit die fleinen Fische entkommen konnten und die Fischswaid nicht "veröbet" wurde.

Das herrschaftliche Jagbrecht, einst ein Hauptvorrecht ber Fronhöse und ber Landeshoheit, belästigte die Ackersleute durch häusige und große Aufgebote zu den Treibjagden, z. B. der Bauern von vier benachbarten Landgerichten zu einer Bärrenjagd auf dem Untersberg; das Wild richtete auf den Feldern Schaden an und jährlich mußte der Bauer zur Setzeit der Hasen seinen Hund prügeln, damit das Wild vor ihm sicher

ware. Das Forsthoheitsrecht beeinträchtigte bie Dorfmarken zu Gunften ber fürstlichen Berg= und Salzwerke.

Die landwirthschaftlichen Dienstboten waren, wie bereits (X. 40, 41) erwähnt, in früher Zeit blos Eigenleute (servi). Im Beginne bes 13. Jahrhunderts wird von Knecheten und Dirnen, aber auch schon von Leibzinsern (censuales viri) gesprochen, wenn die Schaffner der Probstei Berchtessgaden Arbeiten in Feld oder Wald verrichten lassen. Da die Schälfe oder Knechte endlich ausstarben, so rückten die Freisgelassenen und Leibzinser an deren Stelle und damit hörte wohl die Bauernarbeit auf unehrlich zu sein.

Der Bogtzwang, das Mundium, erschwerte in hohem Grade die Heiraten und den Abgang der Hörigen nach andeserer Herren Güter, was natürlich bei Eigenleuten noch weit umständlicher war. Es war daher gewiß ein Fortschritt zur Berbesserung des Schickfales der arbeitenden Klasse, als Erzsbischof Eberhard I. durch Vertrag mit dem Stifte Admont 1209 unter Annahme des Grundjages der Gegenseitigkeit den Verfehr von Knechten und Zinstellnten zwischen den Gütern der beiden Stifte von den bestehenden Fesseln befreite.

Ein weiteres hinderniß in früherer Zeit für die Bewirthschaftung des Ackers und Waldes war die Zersplitterung des Bodens unter eine Menge Oberherrn. Nicht setten traf es sich, z. B. in der Fritz, daß ein Bauer, dis er auf seinen Neubruch oder in seinen Wald gelangen konnte, durch 4—5 Bogteistrecken verschiedener Herrn (z. B. erzstiftisches Urbar, Abmont, St. Peter, wersner Probstamt, gutrater Umt), saheren mußte, was zu allerlei Plackereien führte.

Die Finanzerei in späterer Zeit, und die eifersüchtige Häusung obrigkeitlicher Rechte (Vielregiererei) ersann eine Menge Verordnungen und Maßregeln, die einen fräftigen und fröhlichen Vetrieb gar nicht auftommen ließen. So sollten dei Wochen vor und nach den Viehmärkten die Metger auf dem Gän nicht einkaufen, kein Viehftück ohne vorherige Schästung verkauft werden; dannit nicht zu viel Vieh, Käse, Schmalz n. s. w. aus dem Lande gehe, sollte an den Kässen Aufsicht gepflogen werden und wurden Licenzscheine n. s. w. ertheilt. Wer sich auf die Alpen begab, um etwa nach verstäuslichem Vieh, Wolle n. s. Kundschaft einzuziehen, war ichon des strenge verbotenen Vorkaufes verdächtig, n. dal. m.

Aber auch das Ständemesen und die gegenseitige Gifer-

sucht, sowie die Besorgniß, der Bauernstand möchte zu kräftig werden, hinderte das Sute. Als der Landesfürst Hieronymus wiederholt die Berwendung verfügbarer Geldsummen zur Emporbringung des Ackerbaues und der Biehzucht empfahl, rieth die Landschaft "von so mühsamen, weit aussehenden Plänen" ab, das Geld wurde dafür kapitalisirt und verschwand in der wiener Bank.

Auch die firchliche Aufsicht des 18. Jahrhunderts erstreckte sich auf das Dienstdotenwesen und ertheilte gesiegelte Bewilligungsbriese für die Sendinnen — "Sendinnenwapplung" von den Bauern spottweise genannt. Schon der alte Botanister Franz de Paula Schrant scherzt darüber, daß eine alte — Liehmagd ohne weiters die Erlaudniß erhielt, die blühende Maid aber, wenn sie gen Alm zog, sich und ihr liebes Ruhvieh vom Pater Missionär benediciren lassen nußte.

Nach ben Giebigkeitsverzeichnissen ber Alöster werden im I. Jahrhundert Weizen im Salzburggau, allgemein Korn und Hafer, auch öfters Gerste (mittellat. braeium, bladum) gesbaut. Rüben, Bohnen, Erbsen, Hirse, Hanf und Lein werden häusig erwähnt. Geraume Zeit bezogen Baierns hurfürstliche Hausfrauen Lein oder Flachs aus dem Salzburgischen. Im vorigen Jahrhunderte verbreitete sich der Aleebau, erst im gesenwärtigen wurden die Erdäpfel (Wienerrüben, Flögbirnen) allgemein. Die Aussuhs von Gyps in andere Landschaften zu Zwecken der Landwirthschaft ist mindestens anderthalb Jahrshunderte in Gang.

In Mitten der vier Städte Salzburg, Hallein, Reichenshall und Laufen und der fürstlichen Hofhaltung Berchtesgaden entstand, durch das Bedürfniß hervorgerusen, um die Dörfer Marglan, Wals, Siezenheim und Liefering als landwirthsschaftlicher Nebenerwerb der Bäuerinnen die Gemüsezucht, die heutigen Tages auch entsernten Badeorten Erzeugnisse liefert. Die Zierpslanzen und Gewürzfräuter solcher Gemüsegärten erinnern an Vorschriften, die Karl der Große für seine Hoswirthschaften gab.

Aus den salzburgischen Ortsnamen weht noch frische Waldluft. Nicht nur ersieht man daraus, daß Albern oder Weiden, Espen, Birken, Erlen, Fichten und Tachsen, Lerchen und Tannen, dann Zirben in Fülle wuchsen, sondern auch Eichen, Buchen, Sichen und Linden.

Die altesten Dbftbaume aber find Mepfel- und Birn-

bäume, die "Kürsen", Schleben, Elsen, der Safel- und Sollunberftrauch. Auch allerlei Beeren wurden an Waldabhangen und Saiden gesammelt, getrocknet oder sonft zubereitet, oder daraus Branntwein gebrannt. Birbennuffe und Rleten, fpater auch Bibeben und fleine Beinbeeren aus bem Guden dienten fürs Weihnachtsbrot; Enzianwurzeln, Wachholderbeeren (Kranawit b. i. Beerenholz), Ralmus aus ben Sumpfen Binggan's, Bogelbeeren u. f. w. gaben gesuchte Branntweinsorten. In alten Taibingen wird ichon fur den Schut ber "Belgbaume" geforgt, Erzbischof Matthäus ließ am Geftungsberg, Erzbischof Ernft im "Freudenfal" eine Menge Pelzbäume von auswärts fegen. Im Gebirge traten zu Ende bes vorigen und im laufenden Jahrhunderte bie Bauern Ladner, Schrang, Schwarz mit Lehrbüchlein ober Pfropfgarten auf, allein Mangel an Betriebsamfeit, Rachtfroste, Schneedruck, falte Winde hindern das Gebeihen.

Im 11. und 12. Jahrhundert waren die füdlichen Abbange des Monches und Rainberges mit Reben bepflangt. Bei Fischach am Güten (loco Gutse), zu Saufen bei Lampoting am waginger See, zwischen Tengling und Saus im Norden desselben gab es um jene Zeit ebenfalls "Weinberge" und im Thale um Högelwörd wird über ein Dutend Weinberge erwähnt. Erzbischof Matthaus ließ am Schlogberge abermals einen Beingarten anlegen und auf der Beste gu Werfen so wie auf einem öftlichen Abhange bei Sallein scheinen gleichfalls Verfuche im Weinbau gemacht worden zu fein. Allein, weil der erleichterte Berfehr die Zufuhr felbst aus fernen Weingegenden erlaubte, fo vertauschte man ftets nicht ungern bas vaterländische Gewächs mit fremdem Erzeugnif und schon im 12. Jahrhundert besitzen falzburgische Stifter, Domherren, Bfarrer, in Desterreich um Arnsborf, Krems, an ber Als bei Wien, und in Untersteier Weingarten\*). Probst Bundater (1184-94) vom Domftift, Conrad Baternofter, ein angesehener Bürger von Reichenhall und Udalschalt, Pfarrer zu Laufen widmeten Weinberge am Weinzierlberge bei Krems und am Berge Robolt, damit an allen Freitagen und den Ge= bächtnißtagen der Stifter den Domherrn, Domfrauen, Laienbrübern und Schülern je zu zweien ein anftanbiger Becher Weins zur liebevollen Erinnerung an die Stifter gereicht werden könne. "Wolle Jemand biefe Stiftung mindern ober

<sup>\*)</sup> Damale war bas Supfen (ipsarura) ber Weinberge icon gebrauchlich.

gar eingehen lassen, ohne Ersatzu leisten, so gedenke er, daß er dem Zorne des allmächtigen Gottes nicht entrinnen werde".

Mit dem Weindan hat die Bienenzucht das gemein, daß beide schon in frühester Zeit der Beschaffung gottesdienstlicher Bedürfnisse ihre Pflege verdankten. Wir sehen daher die salzdurgischen Stifter im Zeidlergan, einer waldreichen Gegend zwischen Salzach, Inn und Alz, wo die Zeidler, wie auch um Nürnberg u. a. D. unter gewissen Erwerdsvorrechten ihre Borräthe sanmelten, mehrfach begütert. Im Chiemgane werden schon im Jahre 959 Zeidler der St. Aupertskirche zu Salzburg geschentt und zu St. Johann im Pongan, noch seinzehn würzigen Honig bekannt, bestanden im 13. Jahrhundert einzelne Zeidler. Alte salzburgische Weistümer beantworten Fragen über wandernde Vienenschwärme, woraus hervorgeht, daß man sich nicht mehr damit begnügte, den Waldbienen Hohnungen anzuweisen, sondern bereits die Schwärme einsteng.

Seit einem Vierteljahrhundert besteht eine Landwirthsichaftsgesellschaft, welche eine Zeitschrift herausgibt und Ausstellungen veranstaltet.

Das Bauernhaus war in ältesten Zeiten auf ein Geschoß beschränkt, (rund?), stand auf Holzsäulen, ohne Grundsvesten, daher man es untergraben kounte, umschloß nur einen einzigen Raum, welcher über sich das Dach hatte, wie noch hentigen Tages die Alphütte. Das Dach ragte über die Wände des Geschosses vor und wurde an Alande auch disweilen von Säulen gestützt. Die Thürössenung war auß drei Balken gezimmert (triseubili, Trischgwil, d. i. Thürschwelle), etwa nach Art der Stollenmundlöcher in den Bergwerken. Die Thüre bestand zuerst aus Flechtwerk von Weiden u. s. w.

Die Hauptverbesserung ersuhr das Bauernhaus, als das Colonat und der Zeitpacht in Erbrecht und Erbpacht oder erbliches Außeigenthum überging. Bon da an lohnte es sich, dauerhafte Häuser herzustellen, wohl zuerst nach Art der Blockhäuser und Keuschen im Lungau. Stadel oder Scheune, Kornboden oder Speicher, Schüttkasten, Back und Badstube (Breschelds), sowie die Stallung oder das Viehhösel standen aufgrößeren Gütern zerstreut oder im Vierest um den Hospraum herum, wie man dieß noch hie und de in den altsalzburgisschen Gerichtsbezirken Waging, Teisendorf, Titmaning dis an die bairische Traun zu sehen Gelegenheit hat. Alles umschloß

ber Zwinger ober Hofzann. In alter Zeit wohnte der hörige und leibeigene Bauer sicherlich mit dem Viehe in einem finstern Raume.

Allmälig kam Regel in den Hausbau. Borerst ruhte das Haus auf einer Stufe, der "Greb"; durch die Hausthür trat man in den Küchenraum, von da in die (heizbare) "Stube", rechts in das "Kammerl", nach rückwärts auf den Flöt. Die "Mägdekammer", das "Bubenkammerl", das "Firsttammerl", das "Wärmekammerl", die "feiernde Kammer" erhielten ihren Plat. Es lief an der Stirnseite, oder an zwei Seiten des Hauses über dem Erdgeschoße ein "Gang" herum zu allerlei Bequemlichkeit.

Aleine Häuser enthielten bagegen nur "eine Feuer» und Futterbehausung", ober ein Wohnhaus und Viehhösle", ein "Häusel und Jimmerl" (gezimmerten Raum, b. i. Stall und Stadel) ober eine "Bewohnung und Zimmer" ober eine "Beshausung und Fossimmer mit Stade und Stallung unter einem Kirst".

Bezeichnend für den Salzdurggan, Pongan und Vinzgan sind die niedern Hausgiebel, die weit vorspringenden, meift steinbeschwerten Schindeldächer, die herumlaufenden hölzernen Gänge. Fenstereinfassung, die Docken der Stiegen, die Holzertzierungen der Gänge und Glockenthürmchen sinden sich von einem gewissen zierlichen Formreichthum im Pinzgan. Das lungauer Bauernhaus dagegen ist viel tieser als breit, hat einen steilen Giebel mit Bretterdach, die Fenster sind noch kleiner als im Pongan und Pinzgan und bisweilen sogar im Dreieck oder sonst nicht in wagrechter Linie angebracht (slavisch).

Der urfprüngliche Holzbau wurde spät und allmälig burch theilweisen Steinbau ersett. Im Lungau, wo der Holzbau noch häusig ist, sichert der abgesondert stehende gemauerte "Rasten" nebst den Fruchtvorräthen auch die übrige werthsvolle sahrende Habe des Besügers. Auch dieß ist eine uralte Einrichtung, die in die Karolingerzeit zurückreicht. (Formul. Bignon. Cap. 13).

In neuerer Zeit baute man wieder mit mehr Raumers sparung Wohnhaus und Schenne, Stall, Tenne und Schüttstaften in Zusammenhang unter einem Dache.

Wie lange es dauerte, bis der Rauch des Herbfeuers und Ofens feinen Abzug burch eine Deffnung des Daches

(Rauchsang) erhielt; die zuerst in einem weiten, vierseitigen hölzernen Schacht bestand, beweisen die noch gar nicht seltenen "Rauchhäuser" in Großarl, Rauris, Wald und hinterwaldberg, Ranach (neugebaut) u. a. D., die den Rauch, wie die Alphütte, durch Spalten und Rigen entweichen lassen.

Bis in den Anfang diese Jahrhunderts bestand auf einzelnen Gütern die alte Sitte gemeinsamer Wirthschaft von Eltern und Kindern, im 13., 14., 15. Jahrhunderte auch zweier, dreier gemeinsamer Besiger (Communhausungen, Gemeine, Communes, um 1300, 1330, 1350, 1377 und später urfundlich). Erst spät baute sich der abtretende Vater im Bereiche des Hauses das "Austraghäuschen", um die junge Wirthschaft nicht zu beirren.

### XVIII.

# Städte und Markte.

Nach einer alten Kirchensatung ordnete das Capitulare (königlich fränkische Berordnung) Vernense im Jahre 755 an., daß Bischöfe nur in Städten sein sollten. Im Jahre 799 und 800 heißt die spätere Stadt Salzburg noch monasserium publicum, was man etwa mit "Alosterhof" oder "Alosterdorf" übersetze dürfte; im Jahre 803, dann 861, 881, 892, 930, 959 u. s. w. wird sie aber schon Stadt (metropolis, eivitas, urbs) genannt. Mit der Umwandelung des Bisthums in das Erzbisthum entstand demnach die Stadt Salzburg.

Auf dem Bezirke der zerstörten Kömerstadt Juvavum, deren Bewohner wahrscheinlich nur zerstreut, nicht getödtet worden waren, entstanden die beiden Klöster und Fronhösse St. Peter und Nonnberg. Das Gaugericht, zu welchem noch Bischof Arn wiederholt seine Zussucht nahm (XII, 55), richtete über die Freien, das Zwinggericht oder Hosfrecht des Abtbischofes (und der Abtissin?) über die Leute in seiner Gewalt. Da es bloß Freie und Unfreie gab, war für den dritten Stand — der Bürger — noch nicht Naum.

Mls bie brei Erzbisthumer Köln, Magdeburg, Salzburg, bie Immunität (XI) erhielten, anderte fich die Lage (800). Die Hofhaltung des Erzbischofes zog Ansiedelungen von landfaffigem Abel, Raufleuten , Sandwerfern , nach fich , die für ben Glanz und das Bedürfniß ber Residenz unentbehrlich waren, und fich wechselweise bedingten. Die abeligen Dienst= mannen bes Erzbischofes und die Rauflente waren aber freie, bie nicht unter bem Sofrecht stehen konnten, sondern, sobald fie zu einem Gemeinwesen erwuchsen, eine Gemeinde bilbeten, die Kraft der Immunität ober Gerichtsfreiheit, nicht unter dem kaiferlichen Bogt, sondern unter des Erzbischofs Burggrafen ftand. Darum erscheint wohl bas "obere Schloß oder das "Ehrentrudskastell" (890) in bedeutsamer Weise als Besithtitel eines ganzen Landstriches vom Nonnberge flußaufwärts bis zum gollinger Schwarzbache und als bas Sinnbild ber weltlichen Herrschaft des Erzbischofes. Die unter bem Schute diefer Burg Wohnenden hießen davon "Bürger" (burgenses, cives, urbani) und bestanden aus freien Dienstmannen und Landsaffen und Raufleuten.

Diese Stadtbürger bilbeten unter sich eine Genossenschaft oder "Zeche", um ihre gemeinsamen Angelegenheiten zu besorgen, nämlich, um die Rechte ihres Eigenthums, wirkliches und aus Nutzeigenthum hervorgegangenes, zu vertreten, um den Gerichtsstand ihrer Geburt anzusprechen, um ihren Genossen bei Fehden behilstlich zu sein, für einen der Ihrigen etwa das Wergeld zu zahlen u. s. w.

Die Entwicklung ber städtischen Freiheiten folgte nun so, daß allmälig der Burggraf in den hintersgrund gedrängt wurde, und seine Amtsgeschäfte, mit Aussnahme der Schloßhauptmannschaft, den Bertretern der Bürsgerschaft zusielen (im 13. Jahrhundert).

An der Spitze der Zeche stand der "Zechmeister", an der Spitze des städtischen Gerichtes der vom Fürsten ernannte "Richter", ihm zur Seite die "Genannten". Die Brüder der Zeche hießen später, sobald die Zunftbürger erscheinen, "die alten und angesehenen Bürger" (seniores et veneratiores eives, Reichenhall), die "Altbürger", in spätern Jahrshunderten die "Geschlechter". Nicht selten waren Sebelleute unter ihnen, die als Stadtrichter oder Bürgermeister bestellt oder gewählt waren, Lehenschaften inne hatten; unter ihnen waren Kausseute, Münzmeister, Wechsler, durch sie wurden die städtischen Uemter besetzt — Rathsbürger; sie galten

noch im 18. Jahrhundert als die eigentlichen Bertreter der Stadt.

"Die Stadt (Rathsbürger) und die Gemein (Zunftbürger) Will nur ben Dietrichstein!"

hieß es auf einem Maueranschlag bei ber Wahl des Erzbischofes Andreas Jakob im J. 1747.

Die Hörigen und Eigenleute des Fronhofes waren dem Chezwange (Verheiratung nur mit Personen, die unter gleichem Hofrecht standen), dem "Besthaupt" (Todsallsabgabe des zweitbesten Stückes Vieh, des besten Kleides) und andern Zinsungen unterworfen, sie stellten in akten Zeiten den Hauptstock der Hand wer fer dar und waren in "Innungen" (Einungen) getheilt, welche gemeinsam am Fronhose gewisse Leistungen zu verrichten hatten. Um das 13. Jahrhundert errangen sie größtentheils die Freiheit theils durch Lossauf, theils durch Zuzug von Aussen. "Stadtlust macht frei" hieß nämlich der alte Grundsay, nach welchem auch Hörige auswärtiger Hern, die in die Stadt oder deren Bezirk gezogen waren, wenn sie dinnen Jahr und Tag nicht zurückgefordert wurden, als Freie in der Stadt bleiben durften.

Als mit dem Wachsthum der Stadt der Gewerbebetrieb zunahm und sie den Banden der Hörigkeit entwachsen waren, vereinigten sie sich zu "Zünften" oder Genossenschaften freier Handwerker, sowohl um ihre Erwerbsangelegenheiten, die Erlernung und Ausübung des Handwerks selhst in die Hand zu nehmen, als auch um gemeinsam den Pflichten bet Vertheidigung der Stadt nachzukommen und Antheil an der Stadtverwaltung zu gewinnen. In der Stadt Salzburg muß die Vildung der Jünfte im letzten Vertel des 13. Jahrshunderts eine vollendete Thatsache gewesen seine, die sich jedoch nicht ohne Kampf vollzogen hatte, wie aus einer Stelle des Sühnebrieses Erzbischofs Rudolf mit der Bürgerschaft (1287) zu entnehmen ist.

Den Zunftbürgern, ber "Gemein", ober ben "Gemeinen" gelang es, burch Abgeordnete ben "äußern Rath" zu bilden, ihre Mitwirkung bei der Stadtverwaltung erstreckte sich außer ber Stadtvertheibigung hauptsächlich auf Abwehr der Feuersgefahr, Brunnleitungen, Stadtsuhrwerk, auf Kastenamt und Schranne, Stadtwage und Lötschen, welcher Geschäftsbereich noch in diesem Jahrhundert den Inbegriff der "gemeinen Stadt" bildete.

Die persönlichen Dienste, die sie in älterer Zeit am Fronhofe gegen Zehrung zu leisten hatten und aus der Zeit der Hörigkeit stammten, waren mit geringen Abweischungen sast in allen Bischossstädten die gleichen. So mußten die Kürschner die Felle und Pelze für den Hosbalt bereiten und in Stand halten (Pelzhütte)\*), die Schmiede die Hufseisen, Nägel, das Eisenwert liefern, Sattler und Schwertseger hielten des Erzbischoss, Bizthums, Marschalls, Truckseisen und Schwerten auch Behr sauber, die Zimmerleute fragten alle Montag an, was es für Arbeit gebe, andere sorgten für Becher, Trinkgeschirr, für das Jagdseug, die Schenkwirthe (in Salzburg) mußten am Aschermittwoche das geheime Semach reinigen lassen u. s. w. Sie unterstanden früher rüchsichtlich dieser Leisungen dem Burgsgrasen, später dem Kammermeister. Als die Geldwirtsschaft auftam, zahlten sie außer den Burgrechtspfenningen ihre Steuern und die Hosfaltung entschäpte die Dienstleistungen in Geld.

Die Bürger von Salzburg erwarben nach und nach folgende Rechte und Begunftigungen:

Sie standen unter dem Stadtrichter, unter einem eigenen Gerichte, das aus Standesgenossen bestand, sie dursten nicht vor fremdes Gericht (faiserliches Gericht zu Rottweil) gezogen werden, Fremde dursten gegen sie nicht Zeugniß geben, die Bürger vertraten ihre Knechte vor Gericht und übten Asylrecht (X).

In einem gewissen Umkreise um die Stadt durfte keine Weinschenke, Kanfmannschaft, Gewandschneiderei (Handel mit Schnittwaaren), oder anderes Gewerbe betrieben werden.

Sie genoffen gewisse Vorrechte in ihrem Sandel längs der Donau hinab, durften in Ofen auf der Messe Handel treiben, Weine bei Linz vorbeiführen, ohne sie daselbst abzulagern, hatten das Recht gewisse Straßen in Desterreich, Steiermark, Kärnthen einzuschlagen und wurden auf selben den Einheimischen fast gleich gehalten.

Sie hatten das Recht ber Jahr: und Wochenmärkte und bes täglichen Kaufes und Verkaufes.

Sie hielten eine Salz- und Gisenniederlage, hatten bas

<sup>\*)</sup> Erzbischof Signund von Bollenftorf war ber Stifter ber "Rurichnermahlzeit" bei Sof, welche am Tag nach bem Feste Ruperti im herbst ben Kurichnern und beren Frauen nach gehaltenem Sochamte und Opfergang in ber Domlirche gegeben murbe.

Recht des Salzzolles, hoben Brückenzoll und Umgeld ein, waren Mauthner, Mühlenaufseher (vludermagister), bezogen die Gebühren von der Stadtwage (Fronwage), und verwalteten die Angelegenheiten ihrer Stadt.

Sie hatten das Recht Bormünder zu seben, Verträge und sonstige Briefereien (Urfunden) der Bürger aufzunehmen, Inventuren vorzukehren und Ganthandlungen zu schlichten.

Sie bezogen Umgelbsantheile von Meth, Bier und Wein, ben Getreibeschilling, die Pflastermauth, das Mauthnieberlagsgefäll, den Marktpfenning und einen Theil der Bäcker, Megger, Feuer- und Zimentirungsstrafen.

Sie beschauten Wage und Maß, schlichteten die Streitigkeiten bei Kauf und Verkauf und bezogen Gebühren von

fremben Sandelsleuten zur Marktzeit.

Sie siegelten mit rothem Bachs, burften und mußten Wehr und Waffen haben, besetzten in gefährlicher Zeit die Stadtthurme und einige Thurme auf dem Moncheberg und mußten zur jährlichen Musterung erscheinen.

Nehft dem Rechte des Gewerbebetriebes bilbeten diese Bestimmungen das "Stadtrecht", und so entstand zwischen höheren Dienstmannen des Erzbischofs — dem Abel — und zwischen Hofbrigen, Leibeigenen und Zinsseuten "der britte Stand", der Bürgerstand.

Die höchste Gewalt in der Stadt übte in ältester Zeit der "Bogt" (advocatus), der im Namen des Kaisers den "Blutbann" hatte, d. i. über Leben und Tod richtete, später der "Hanptmann" im Namen des Landesfürsten. Der Burgsgraf sorgte für die Sicherheit der Stadt, später der "Schloßhauptmann", der "Nichter" oder "Schultheiß" (Neichenhall) mit den Beistern (Schössen) richtete über Mein und Dein. Die Bürgermeister kommen urkundlich im 14. Jahrhundert vor, der älteste bekannte ist Peter Beiertag 1416.\*)

Im J. 996 erhielt Erzbischof Sartwif für sich und seine Nachfolger bas "Martt-", "Zoll-" und "Münzrecht", bie in Salzburg ausgeübt werden sollten.

Das Marktrecht beförderte so sehr den Zusluß von Fremsden, das bürgerliche Gewerbe und den Berkehr, daß viele erst von dessen Berleihung den Beginn des Stadtrechtes berechnen.

<sup>\*)</sup> Rachbem bie Bunfte in bie Burgerichaft eintraten, wurde mahricheinlich ber Stabtvorfteher Burgermeifter genannt.

Der Zoll war eine Abgabe für die dem Handel und Verkehr bargebotene Förderung — eine Gebühr. Er wiede in seiner dreisachen Eigenschaft als Markts, Wegs und Brüskenzoll, später auch als Durchfuhrzoll eingehoben.

Zolls und Münzrecht ließ der Erzbischof durch Altbürger ausüben, welche "Zöllner" (telonearii), "Bruckner" oder "Bruckneister" (de ponte), "Mauthner" (mutarius), "Thorsickreiber" (de porta), "Münzer" (monetarius) hießen. Der Burggraf öffnete und schloß feierlich die Jahrmärkte, — die Jahrmarktsfreiung, durch Ausstecken einer Fahne (in einigen Märkten eines Strohwisches) unter dem Klange der großen Domglocke.

Obwohl im 14. und 15. Jahrhundert die Fronhofs-Bezirke St.-Peters und Nounbergs sich noch unterscheiden ließen, so war um diese Zeit das städtische Gemeinwesen doch schon längst zur Einheit erwachsen.

Den Schutz der Stadt gewährte in ältester Zeit die Lage zwischen den Bergen und das Erentrudskastell, im 11.—14. Jahrhunderte die Besten auf der Mönchs- und Imberge, sowie die Planken oder der Wehrzaun um den rechten Stadttheil, die Thürme an der Mönchsbergscharte und die Stadtmaner mit Thürmen. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges erhielt die Stadt ihren Schanzengürtel, wie sie ihn dis ins sechste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts getragen hat.

Mancherlei Umstände hinderten ein fröhliches Gedeihen ftädtischen und bürgerlichen Befens. Threr Lage nach ein Berkehreplat britten Ranges war die Stadt von jeher gewöhnt die fürstliche Hofhaltung als das Hauptmittel ihres Bebeihens zu betrachten, was felbitftandigem Unternehmungsgeiste nud bürgerlicher Kraft Eintrag thut. Sinderlich war auch fcon in frühen Zeiten ber gahlreiche Dienstabel und das Junkerelement, das unter den Altbürgern ziemlich ver-Mit Reid blickte der landfässige Abel bes 12. treten war. und 13. Jahrhunderts auf die Entwickelung der Stadt und fand zahlreiche Gelegenheiten burch Strafenranb (Being von Stein, Seibot von Tetelheim, Beinrich ber Törringer, Conrad der Kalheimer), Brandlegung (durch die Grafen von Plain 1167 auf Befehl Kaisers Friedrichs I., weil Erzbischof Conrad II. auf romischer Seite ftand) und in anderer Beise Schaben zu ftiften. Bald nachher lähmte ber Rampf zwischen Bunften und Geschlechtern die Rrafte ber Burger. Berheerungen bes Landes in Folge bes Kampfes zwischen Kaiser und Pabst, da die Erzbischöse mit Ausnahme Sberbards II. zum Pabste hielten, kounten nur schädlich wirken. Auf bairischer Seite begann schon im 12. Jahrhundert ein Bolls und Berkehrskrieg gegen die Handelsbewegung der Stadt, der sich nicht blos mit Zerstörung von Brücken, Berbot von Niederlagen und Errichtung von Mauthhäusern begnügte. Das Fehdewesen endlich verursachte eine Unzahl Behinderungen des freien Berkehrs der Personen und Waaren und zog die Gesammthurgerschaft in den Angelegenheiten

ber Ginzelnen häufig in läftige Mitleidenschaft. 19

Bwar erhielt im Jahre 1481 bie Stadt von Kaijer Friedrich III. nebst andern trefflichen Rechten und Sandelsvortheilen die Freiheit, "einen geschwornen Rath mit einem Bürgermeifter, gleich andern des h. römischen Reichs Städten gu füren", allein bieg Borrecht, das fich in jenem ber Städtefreiheit ichon ungunftigen Zeitalter nur mit großer Kraftanwendung hatte aufrecht erhalten laffen, ging icon im 3. 1511 burch einen Sandstreich Erzbischofs Leonhard, ber die volle fürftliche Macht wieber herftellte, verloren. Der f. g. lateinische Krieg, b. i. ber Versuch ben Anschlägen ber von ben Grundsägen bes römischen Rechtes erfüllten Doctoren und Rathe des Erzbischofs gegen den armlichen Reft von Stadtfreiheiten zu widerstehen und die nicht ganz theilnahmlose Saltung der Bürgerschaft während bes Bauernaufstandes waren die letten schwachen Buchungen von Freiheitsfinn gu einer Zeit, wo der vormundschaftliche Geift (Absolutismus) allenthalben bereits in rafchen Schritten feiner Bobe queilte. Demfelben fielen auch auf firchlichem Gebiete wiederholt wohlhabende aber protestantische Bürger gum Opfer, inbem fie nach dem Grundsate, daß der Landesherr auch die Reli= gion feiner Unterthanen zu beftimmen habe, genöthigt waren entweder katholisch zu werden ober auszuwandern. So gerieth für brei Jahrhunderte bas ftabtifche Wefen in Stillftand. ber beschränkte Lebenslauf ber Burger führte eine Art von Erstarrung berbei, von lebenbigem Bürgerfinn finden fich allerdings einzelne Beispiele, aber Almofen geben und nehmen galten nun in ben unteren Rlaffen, erfteres als Sauptverbienft, letteres als oft versuchtes Mittel bes Fortkommens. Bei ber meift lebenswierigen Dauer ber ftabtischen Memter wurde felbst die Anregung, wie fie öfters wiederholte Wahlen verschaffen, vermieden. Ließ sich ausnahmsweise bürgerlicher Muth bliden, jo zogen sich alle andern ichen vor bem Reden gurud ober verfolgten ihn wohl gar, weil er es gewagt hatte, ohne Rudficht seine Meinung zu fagen.

Erft die freisinnigen Reformen seit dem Jahre 1848, die sich in Desterreich, nicht ohne Rückschläge, vollziehen, brachen mit dem spätmittelalterlichen Vormundschaftswesen auf staatlichem Gebiete und gaben der ganzen Gemeinde als Genossenschaft freier Bürger das alte deutsche Recht der Selbstverwaltung zurück.

Sitten und gesellschaftliches Bürgerleben waren in Salzdurg meistens sehr einfach. Im 16. und 17. Jahrhundert herrschte jedoch großer Aufwand bei Hochzeiten — Geschlechterhochzeiten, die oft über die Kräfte von gemeinen Bürgern nachgeahnt wurden. Was Wunder, daß auch die Jahrtage der Zünfte disweilen zu tobenden Gelagen wurden und die städtischen "Rumorknechte" als Friedensboten zu erscheinen genöthigt waren. Die Stadtjunker und Gesichlechter aber zechten sich abschließend auf der "Trinkstube".

In altester Beit war die Stadt auf ben Umfang ber alten Römerstadt (Dompfarre) beschränft. Allmälig feste sich an ber Straße nach Baiern die "Trabegazze" (Getreibe= gaffe) an, aber noch im 14. Jahrhunderte lag bas Bürgeripital fammt Blafinsfirdje außerhalb ber Stadt. In ber Richtung des Verkehrs mit der Oftmark entstand um das 12. Jahrhundert ber rechtsuferige Stadttheil, vom Ofterthore im Bogen längs des Königsgäßchens herab zum Andrä- und Bitals- (Leberer) Thore geschlossen. Den Gebäudezuwachs bis zum 15. und von da bis zum 17. Jahrhundert bezeichnen einerseits die Thurme bei der Bürgerspitalkirche, am Bacherhause im Gries und der Thurm am Tränkthor (Lödelbogen), über welche hinaus bis zum Klausenthor und an das Salzachufer sich der jüngere Ansatz verbreitet. Auf dem rechten Ufer entsprechen diesen Wachsthumsperioden bis jum 15. Jahrhundert die Bergstraße mit dem Bergstraßenthor (Lodronbogen) und im 17. Jahrhundert die Ausbehnung bis jum Ruperts- (Linger-) und Birgils- (Mirabell-) Thor.

Der Salzach wurde am Gries ziemlich viel Boden absgewonnen. Vor dem Erentraudss (Kajetaners) Thor und am Wartelstein lagen "Paradeise", eine Art Entschädigung dafür, daß man der Stadt durch Mauern und Schanzen eine Zwangsjacke angelegt hatte. Die Stadtbezirke vor den Thoren, mit Ausnahme von "Mühlen" und "Nounthal", gewannen erst vom 16—18. Jahrhundert einigen häusers zuwachs.

Wahrscheinlich schon im 10. Jahrhundert entstand ber

Mühlgraben (später mit der Albe in Verbindung gesett), der zu "Mühlen" eine st. petrische, hofurbarische, domstiftische und nonnbergische Stiftsmühle trieb, im 12. Jahrhundert legten St. Peter und Domkloster den Mühlgraben "die Albe" vom Untersbergmoore durch den Mönchsberg an, im 14. Jahrshundert entstand der "Vürgerspitalarm" dieser Wasserleitung.

Die Brunnenleitung vom Gerhardsberg (Gersperg) und Kühberg ist wohl über 400 Jahre alt, das erste städtische Brunnhaus 1549 im Gries gebaut worden, eine Wasserleitung vom Untersberg aus zum Hofbrunnen wurde unter Guidobald 1654—68 ausgeführt, später durch eine von Helbrunn aus ersetzt. Es gab städtische laufende und Stadtseierbrunnen (13), die auf die Gasse mündeten.

Die Stadtbeleuchtung im 17. Jahrhundert wurde durch aufgestellte eiserne Pechyfannen bewerfstelligt, die wohl nur einige Zeit vor und nach dem Zeichen der "Bierglocke" Dienste leisten konnten.

Ueber die Straßenpflasterung mit Salzachties, die Erzebischof Wolf Dietrich um das Jahr 1600 allgemein einführte, während sie streckenweise schon früher bestand, klagt noch im vorigen Jahrhunderte der "reisende Franzose" (1783, s. XXVII).

Bis ins 14. Jahrhundert herrschte bei den Bürgershäusern der Holzbau vor, (die Häuser wurden "gezimdert"), daher wohl auch die vielen verheerenden Brände, so daß von alter Bauweise kein Bürgershaus mehr besteht. Aus früher Zeit her erhoben sich in der Stadt an mehreren adeligen Wohnungen gemauerte Thürme. Durch die Errichtung von Gebäuden auf dem ehemaligen st. petrischen Frongarten und die Baulust des Erzbischofes Wolf Dietrich, der über 25 Häuser niederreißen ließ, gewann die Stadt im Wesentlichen ihr späteres Aussehen. Um diese Zeit zählte man in der Stadt noch einige zwanzig Edelhöse. Die Juden lebten bis zu ihrer Austreibung in der nach ihnen benannten Gasse.

Wo das Bürgershaus im Besitze einer einzigen Familie war, schied es sich im Allgemeinen in ein Border- und Hinterhaus, zwischen welchen der Hofraum und der Verbindungssgang lagen. Im Vorderhaus war im Erdgeschoße gewöhnlich das Geschäftsgewölbe sammt Vorrathsräumen, im ersten Stockwerke ein geräumiges Vorhaus, an welchem die Wohnsund Schlaszimmer, öfters mit Altoven, angebracht waren. Das hinterhaus war kleiner und enthielt Küche, Mägdes

fammer, ein Frembenzimmer, eine Rumpel= oder Kleider= fammer u. bgl.

Auch sint in der stat auf vnd nider Bil schöner hewser hin vnd wider welche erpawet sint von quader inwendig geteffelt mit slader in die hech aufpawt mit drey geden mit vil gwelben vnd enstren leden mit kalten kelern vnd mit prunen auch kumet in die stat gerunnen Ein pach den heiset man die Alben die man kan schwellen allenthalben in prunensten vnd in kewers not.

Ein Lobspruch auf die stat Salzburg 1549.

Die Grabendächer mit Feuermauern, und die an der altersgrauen Stirnseite des Sanses aus Mauerlücken hervorstehenden Dachrinnen vervollständigten den äußern Sindruck, der im Ganzen einen Uebergang zu süblicher Bauweise andeutet.

Im 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts laufen neben den Personennamen mit oder ohne Zusat ihres Geburts- oder Hersonensamen mit oder ohne Zusat ihres Geburts- oder Heimatsortes bereits Geschlechtsnamen um. Da gibt es in Salzdurg neben den Atnatern, Anteringern, Golsern, Habingern, Salzdurg neben den Atnatern, Anteringern, Golsern, Habingern, Baberlandneru, Surheimern, Takkingern, Padingern, Fagerern, Teisingern, Zeisingern, Kalzdurgern, Teisingern, Bujs Steinhart, Blum, Gramel, Mujelhart, Flizrat, Pluomal, Gruzzart, Brennär, Nopel, Frumpiz, Klächil, Parhand, Pazagel, Sezzenagel, Tunzeläre, Schremph, Zächssteisch, Zuchswert, Zozel, Zoph, Zweck, Zungil, Puze, Sweinichen, der Mothe, der Weiße, der Schwarze, der Kahle, der Blinde u. s. w.

Um bieselbe Zeit werden folgende Gewerde und Beschäftigungen genannt: Goldschmid, Münzer, Hallinger (Salzgewerke), Baumeister, Kalkbrenner (calcifex, cementarius?), Biegelbrenner, Bäcker, Fleischer (carnisex), Bräner (praxator), Koch; Fischer, Wirth (mansionarius), Getreidemesser (multermezze), Kausseute, Händler (negociator), Sattler, Schildmacher, Tuchscherer (panniclarius, Walker?), Kürschener (pellisex), Wagner, Schmiede, Zimmerleute, Lederer, Nerzte, Glockengießer (campanarius), Maler (die fünf Maler Gezo, Pezili, Rudprecht, Gerhoch und Magnus stehen viels

leicht mit der Ausschmuckung der Domkirche in Zusammenhang), Leier- (lyrator) und Zitherspieler (cytharista), Pfeiser u. a.

Die übrigen Städte und Märkte (oppidum) entstanden an solchen Orten, wo in dem Burgfried einer Beste oder eines Thurmes, oder auf einem Fronhofsgebiet zu den Beschäftigungen des Ackerbaues, der Biehzucht und Waldwirthschaft etwas Gewerbebetrieb oder einige Handelsbewegung hinzukam, zu deren ungehinderter Ausübung persönliche Freiheit erforderlich oder förderlich war, wo serners die Erzeugnisse des Jandwerts oder Gewerbsartikel für den öffentlischen Markt vorräthig gehalten wurden, wo endlich ein gesetlich gesichertes Absacheet die Gewerbe schifte (Bannmärkte).

Raufrecht, Gaftung, Nieberlagen ober Lötschen (loggia), Marktfreiheit und Gebühren von fremden Verkäusern, dann Schmiede, Mühle und Bad (Chepat) fanden sich überall in den Landstädten und Märkten. Die erstgenannten zählte man zu den eigentlichen Marktrechten.

Da aber oft in den Märften Landschrannen (XIII. 56) aebalten wurden, so nannte man bisweilen auch solche Orte Märkte, feine bürgerlichen Marktvorrechte bestanden, jedoch Schrannen zusammentraten, 3. B. Oberalben. Die Schrannen mußten mit freien Mannern als Beifigern befest werben, und diese fanden fich in größerer Bahl in ben Märkten. Diefe Schöffen (zu Reichenhall seabini) ordneten als freie Leute auch ihre Marktverwaltung und darin bestand der andere Theil der Marktfreiheit. An Orten, wo dereinst Landschrannen sich versammelten, 3. B. Petting, Anthering, Bendorf, Altenmartt, Großarl, oder wo bas Rauf-, Schentund Gaftrecht aus gleicher Urfache erlosch (Rauris), kehrte daber nach Eingeben ber Schranne die alte Dorfeigenschaft wieder gurud. Dagegen war der Gewerbebetrieb in Geefirchen stark genug, um ungeachtet der frühzeitigen Aufs bebung des Gerichtes die Markeigenschaft zu sichern. Die Selbstverwaltung der Darfte beschränkte fich fast ausnahmlos auf die Gebarung der Ginnahmen und Ausgaben, Strafwalden. St. Michael und Tamsweg hatten fich eine Marktgerichtsbarkeit bis in die neue Zeit bewahrt.

Die älteste Stadt der Umgebung nach Salzburg bürfte Reichenhall sein, wo das Salzwesen mit seinen Gewerken, Helsingern, Arbeitern, Handwerkern und der Schranne alle Rechte einer Landstadt hervorrief. Im Jahre 1153 gibt es

bort schon Altburger, also eine Art Richerzeche, wie in Salzburg, im Gegensate zu ben Bunften.

Da Mühlborf im Jahre 954 bereits eine Landstadt (oppidum) genannt wird, wo eine Salzniederlage und bestuchte Handelsstraße über den Inn vorhanden waren, tso kann Reichenhall sicherlich nicht jünger sein.

Laufen wird unter Erzbischof Balduin (1041-60) icon eine Stadt (urbs) genannt.

Titmaning, ebenfalls mit einer Salznieberlage, mit Schiffahrt und Berkehr nach Wafferburg und Mühlborf und einer alten Schranne, kann kaum junger fein, als Laufen.

Friefach erhielt Marft und Munge um 1015, um 1077 bie Befte und wird 1095 ausbrucklich Stadt genannt.

Unter den übrigen erzstiftlichen Städten und Marktssteden werden 890 Traismau'er (auch aus dem Nibelunsgenlied bekannt) an der Donau, desgleichen Pettau in der untern (Steiers) Mark Marktsseden oder Landstadt (civitas) genannt. Zum Theil im vorerwähnten Jahre, zum Theil im Jahre 970 erhält Salzburg auch den Marktsseden (civitas) Leibniz an der Sulm (zuip). \*)

Um 1166 wird zum Schutze bes obersten Ennsthales Rabstadt (Rastat) erbaut, bessen Stadtrecht dem salzburgischen entlehnt ist.

Endlich bald nach dem Jahre 1200, unter dem treufaiserlichen staatsklugen Seberhard II., entsteht zur Sicherheit
des daselbst seit kurzen Jahren aufblühenden Salzwesens
Halle in, früher "Mühlbach" genannt, eine Stadt, deren
Hürger noch unter des genannten Erzbischofs Regierung mit
den geistlichen Herrnhösen, die dort Salzgewerken waren,
mancherlei Reibungen zu befahren hatten und deshalb mit
Acht und Kirchenbann bedroht wurden.

Städte und Märkte haben gleichen Ursprung, letztere sind unentwickelte Stadtkeime, denen nichts fehlt, als die erforderliche Menschenzahl und die Umstände des Emporstommens.

<sup>\*)</sup> Bon ben übrigen falzburgischen Stäbten: Gmunb, Sachsenburg, St. Anbra, Rain, sowie ben Martten Landsberg, Lichtenwald, hattenberg, ift nur bekannt, baß fie im 13. Jahrhunderte biese Eigenschaft ichon besaffen.

Wie die "obere Beste" der Rechtstitel des Burgrechtes von Salzdurg war, so wird schon am Ende des 8. Jahrhunderts eines Schlösses dei Laufen (castellum ad Loussi) gedacht. Pettau lag im Bereiche der Burg, Mühldorf hatte ein Schlösin der Rähe, Titmaning seine Beste, und Radstadt entstand im Burgfried der Dienstmannen gleichen Namens, die schon 60 Jahre vor Erbauung der Stadt genannt werden. Reischenhall beckte die Hallburg auf dem Grutenberge, Friesach die Beste auf dem Petersberge, und Hallein die Hallburg auf dem Georgsberge (1262 zerstört), statt der später die Thürme Schossrisen und Sulzenstein Schutz leisteten.

Der alte Markt Kuchl lag im Burgfrieden der Ruchler (auf dem Georgsberge?), zu Golling erhob sich ein Schloß gleichen Namens, die Beste zu Werfen hat mit Friesach und Hohensalzburg gleiches Alter (1077).

Im Jahre 1242 wird Werfen mit Laufen, Titmaning, Mühldorf in eine Reihe geftellt. Tachsenbach überragte bas Burgftall gleichen Namens an der Galgach und Mitterfill durfte ichon zur Zeit der Matreiergrafen fich bes Marktrechtes erfreut haben, ba die Burger von Matrei und Mitterfill im Sandel und Wandel fich gleich standen. Bell hatte einen alten Bogtthurm, ober Salfelden lag Lichtenberg und der Loferer Thurm nicht weit vom Markte. Ober St. Michael in Lunau lag bas Pflegschloß Weißburg, bei Mauterndorf ragt bie Beste gleichen Ramens empor und fraglich ist es, ob nicht por Erbauung der Leonhardsfirche bei Tamsweg baselbit bas Geschlecht der "Lungauer" faß. Bischofshofen überragte ber Thurm auf dem Götschenberg, ein Zweig ber alten "Bongauer" befaß Plankenau bei St. Johann, und Goldeck bectte bie Beste gleichen Namens. Der Fronhof der bairischen Berzoge scheint dem Markte Sof in Gastein den Ursprung gegeben zu haben und das schutlose Altenmarkt (schon 1300 antiquum forum) dürfte darum seine Marktrechte an Radftabt haben abgeben muffen. Bu Werfen, Bischofshofen, St. Johann, Großarl und St. Beit waren nach Aufhören bes Grafenbannes die fünf Gerichtsstäbe (Schrannen) Pongau's.

Daß das uralte Straßwalchen, wo auch Höchfeld Gericht hielt, schon in früher Zeit Markt und Schranne besaß, ist zweisellos. Im Gegensaße dazu entstand (um 1500) Reus markt.

Dem Martte Seefirchen wurde Dieje Gigenschaft : 1424

bestättigt, welche Abtenau erst um 1500 erhielt, Rauris um 1550 noch inne hatte und Wagrain erst 1592 empfing. Oberalben wird 1420 urkundlich Markt genannt.

Die nun bairischen Märkte Waging und Teisendorf, dann Hopfgarten, Windisch-Matrei und Zell im Zillerthale waren Gerichtssitze.

Die meisten späteren Marktrechtsverleihungen sind wohl nur als Bestätigungen vor Alters erworbener Rechte aufszufassen. \*)

#### XIX.

# Strassen, Verkehr.

Von den drei großen Bölker verbindenden Straßenzügen in den Oftalpen, dem Thalweg der Donau, der Brennersftraße und der Linie Heimburg (Wien) «Triest ziemlich weit entsernt und auf dem Gebirgskamme reitend, der das obere und mittlere Donaubecken trennt, mußte Salzburg die Versbindungen mit jenen Pulsadern des Verkehrs aufsuchen und psiegen.

Nach Regensburg, ber ältesten Hauptstadt bes Baierslandes, und Nürnberg führte die Straße über Waging an die Alz bis Garching und Walb, dann bei Mühlborf über den Inn; die Brücken über beibe Flüsse waren salzburgisch.

Nach München, ber spätern Hauptstabt Baierns, und Augsburg, sowie längs des Chiemsees in das Innthal wies der Weg über Teisendorf, Lauter, die "Hallerbruck" nach Traunstein.

<sup>\*)</sup> Zum Bergleiche bes Alters ber Stabte bienen folgende Jahreszahlen: Im Jahre 898 erhalt heimo, toniglicher Dienstmann, beffen Frau Miltrub in Salfelben begütert war, die Erlaubniß, im Banne bes öftlichen Gränzgrafen Aribo eine Stabt zu banen (heimburg?). Bels wird 1128, Krems um 1130, Wien 1132, St. Polten 1159, Judenburg 1164, Graz 1189, Enns 1191, Wiener-Neustadt 1194 eine Stadt genannt.

Wie die erstgenannte Straße an Mühlborf, Wald, Tetelbeim schügende Bunkte besaß, so die zweite an Surberg und Raschenberg. Weettdem sich aber Baiern "lauernd vor des Erzstifts Pforten gelegt", waren beide Richtungen vielsachen Findernissen, Umwegen, Gefährden ausgesetzt.

Linz mit dem Landungsplate, von welchen viele Güter den Landweg nach Salzdurg einschlugen, Wien in der Ostmark, später der Sit des Kaisers, bezeichneten die Linie des östlichen lebhaften Personen- und Waarenverkehrs und die Salzdurger erfreuten sich auf diesen Strecken mancher Bortheile und Begünstigungen. Die Vökladrücke war dem Stifte Salzdurg übergeben und zu Gunsten der Traundrücke wursden kirchliche Indulgenzen verliehen, doch verursachte die dreifache Gränze (Baiern, Desterreich, Salzdurg) zu Straße walchen mancherlei Weiterungen.

Mit Italien, dem Kulturlande des Mittelalters, mit Rom, dem Sitze des geistlichen Oberherrn, konnte die amt-liche und geschäftliche Verhindung nur durch Bestegung von vielerlei Hindernissen, mehrerer Bergübergänge, Gebiete verschiedener Herrn, Entsernung, fremde Sprache, Witterungsunsäsle, Wegelagerung u. s. w. stattsinden. Durch die Zussammenlegung des Herzogthums Kärnten, der Erafschaft Görz, Friauls in die Hand der österreichischen Herzoge wurde Erleichterung möglich.

Außer biesem äußeren Verkehr fand ber innere seine Nahrung in der amtlichen Verbindung mit den zahlereichen Besitzungen und Lehengütern in Desterreich, Steiermark, Kärnten und dem heutigen Tirol, mit den Pfarrern, Erzpriestern und Bischösen der Kirchenprovinz, die im Allgemeinem vom Inn dis an die ungarische Grenze, und von den österreichischen Alpen und Wien bis an die Oran und darüber reichte.

So gehörten nehft anbern im heutigen Desterreich Arnsborf, Traismauer, Güter in der Wachau, zu Loiben, um Stein an der Jps, zu Holenburg, Ternberg und Schwarzenbach in der Grenzgrafschaft Pütten, Colonisten an der Leitha und der firchliche Bezirk Wienerneustadt mit 22 Pfarreien nach Salzburg.

In Steiermark befanden sich Güter und Leben zu Saus, Neuhaus, Gröbming, Liezen, Admont und weiter abwärts im Ennsthale; im Murgebiete zu Böls, Leibniz, Landsberg, Strafgang; an ber Dran Pettau, Friedau, Polsterau, Sanjal; an ber Rab, Lafniz und Safniz mancherlei Besit; an der San Lichtenwald, Reichenburg, Reichenstein, Rain u. a. D., endlich die (bamals kleinen) Kirchsprengel Sectau und Lavant, da alles übrige unmittelbar unter dem Erzbisthum stand.

In Karnten zu Nauchenkatsch, Eind, Stall, Sachsenburg. Feldberg, Gmünd, Drauburg, eine Menge an der Glan, Gurk und Görtschig und im Lavantthale; insbesondere Friesach, Maria Sal, Osterwiß, Hüttenberg, St. Undrä, Lavamünde u. s. w. die Diöcese Gurk und der größere Untheil des salzburger Sprengels.

Im heutigen Tirol Kropfsberg mit Zillerthal, Sopf-garten mit Brichfenthal, Waithering, Binbijchmatrei.

In Baiern Besigungen um Mühlborf, am Chiemsee, im Bogelwald an der Traun, um Schneitsee, Altenbuch, das Bisthum Chiemsee und die Erzdiaconate Baumburg, Gars und Chiemsee.

Der Verkehr nach Steiermark und Kärnten folgte meist altromanischen Straßenzügen, die im bessern Zustande sich befanden, daher auch als Kulturwege benützt wurden, — über Kuchl, Radstadt, den Tauern, durch Lungau, die Mur entlang nach Neumarkt, dann Friesach und auf das Zolseld und Waria Sal, von da dem Drauthale nach bis Pettau, Friedau.

Die Verbindung mit Oberkarnten wurde mittels ber einst romanischen Straße von Mauternborf an die Mur mit der Abweichung über St. Michael und den Katschberg hersgestellt, jenseits dessen wieder in die alte Straße nach Gmund und Spital eingelenkt ward.

Der Alpensteig über ben Velbertauern, gleichfalls aus romanischer Zeit, verband Windischmatrei, Stall, Kals, Lienz, die Grafschaft Matrei-Witterfill dieß, und jenseits des Tausern, wurde dann zu einer Samstraße erweitert und fand ich im 13. Jahrhundert seine Fortsetzung über den Turnstauern nach Kisdühel und dem bairischen Oberland.

In das Brichsenthal führte die Straße über Reichenhall und Lofer, in das Zillerthal wies der einem Tauern gleichsgeachtete Uebergang ans dem Pinzgan über Ranach in die Gerlos (Gerlais) den nächsten Weg.

Unter "Tauern" verstand man nicht die gesammte Hauptalpenkette, jondern nur die Uebergangspunkte an den geeigneten Sinsattelungen des Alpenkammes, die Alpenkhore, jo der schlachter und der krimler Tauern, der velber, kalser (Studachthal), suscher, ranriser oder heiligenbluter, der malnizer und Korntauern aus Gastein, der radktädter und rothenmanner Tauern. Die meisten derselben hatten und haben nur die Bedeutung eines Fußpfades und Samweges zwischen den Orten und Thälern diese und jenseits der Hauptalpen. Der Name wurde auch auf liebergänge in den salzburger Alpen übertragen, so der Gogens und Fundenseetauern in Berchtesgaden, der Turntauern.

Merkwürdig ist, daß der in Allem einem Tanern gleichfommende Uebergang aus dem Großarlthale nicht so hieß. Arl und Tauern sind nämlich Wechselbegriffe, indem Arl (von a-rula, worin ferkwyll steckt) ebenfalls einen Uebergang andeutet, wie man dieß aus dem Ortsnamen "Arleck" (Uebergang nach Gastein), "Arlhöhe", "Arlwald", "Arlöchet", "Arlfein" (Uebergang vom Strubberg nach Abtenau und in Wersen, Steuergemeinde Winkel), Arlschwaig, Arlgehut, Arlhösgut, Arlgut (Bluntau, am Uebergange über den Schneibstein), Oberart, Arlmühle, Urlfopf, Urlberg (Loser-Weithering), serners Arlberg (Uebergang ins Rheinthal) zur Genüge entnehmen kann.

mit Der in Tauernhäuser" auf ben wichtigeren biefer Uebergange geschah schon (XV) Erwähnung.

Der Einzelnverkehr in den Hochgebirgen sucht allerdings auch noch andere Uebergänge, "Felsenthore" und "Scharten" auf, wie z. B. die Buchau», Elend» (d. i. alilend in ein anderes Land führend), "Pfandel», Tauern», Blühenbach, Tramer», Dedenwinkel», Jirknihscharte u. a. Das Hochs, Weit», Höllthor; das sucher, kapruner, sulzbacher, mühlbacher Thörl u. s. w.

Man unterschied überhaupt "Rennwege", auch "Rennsteige" oder "Rennstraßen" genannt, die unfren heutigen Bosts oder Keerstraßen entsprechen (3. B. "an der Rennstraßen bei Nauterndorf"), "Sasteige" (eigentlich "Säusteige"), größtentheils die alten Kirchwege oder Gangsteige, und unsern Ortsstraßen entsprechend, und "Sampfade" oder "Samsteige", auf denen mittels Sampferden die Lasten (Sam) befördert wurden. Doch famen begreislich auch auf Rennstraßen und Gasteigen Samfrachten vor.

Die ältesten Straßen laufen in den größeren Flußthälern, an der Sonnjeite, über Anhöhen, um jene trocener,
daher auch fester und sicherer zu erhalten. Wo es unvermeiblich war, eine feuchte Niederung zu durchsetzen, wurden Brügelwege angelegt, die man noch hie und da in abgelegen Thalwinkeln, dei Holzstraßen in Wäldern, z. B. in der Fager, am Högel, bei Unken, in Anwendung sindet.

Da bas Mittelalter ben Begriff bes Staates im heutigen Sinne nicht kannte, so waren die Straßen, mit Ausnahme berer, die durch die Frei oder das Gemeinland liesen, Eigensthum dessen, der sie gebaut oder errichtet hatte und daher auch, insbesondere für kosspieligere Strecken, Stege, Brüscken einen Zoll einhob. Dieß erklärt den erdärmlichen Zusstand der Straßen und die geringen Ladungen, die beförbert werden konnten (h. XXIII). Allerdings vereinigten sich große Fronhöse disweilen zu gemeinsamer Erhaltung von Straßen und Brücken, die ihren Gebieten zu Rutz kamen, wie z. B. die berchtesgadner Straße, die salzburger Stadtbrücke, aber die entgegengesetzten Fälle, in denen Brücken abssichtlich zerstört und der Frachtenzug genöthigt wurde, einen weiten Umweg zu machen, z. B. von Salzburg über Titsmaning, Burghausen nach Mühlborf sind dei dem mittelsalterlichen Sondergeiste vielleicht die häussigeren.

Für Benützung ober zur Instandhaltung von Brücken leisteten unter mancherlei Namen die Betheiligten Beiträge. So bezog St. Peter den "Brückenhaber" für die Weißbachsbrücke bei Reichenhall, auch die "Zinsbrücke" bei Tamsweg hat davon den Namen. Die Erhaltung der Stausenbrücke, ursprünglich in der Grafschaft Plain, dann erzstiftisch, wurde den bairischen Herzogen zugeschoden, weil ihre Salzfrachten von Hall sich in jener Richtung bewegten. Seit uralter Zeit war die Bühelbrücke bei Wals nonnbergisch, denn sie führte zu den Stiftsgütern über die Saale am Högel, Ainring u. s. w. Dagegen war die Saalbrücke bei Salzdurghosen erzstiftisch. Die Uebersahrt bei Siezenheim ist heut zu Tage noch in Privathänden.

Von ihrer Benütung nannte man die Straßen "Salzstraßen", z. B. die von Neichenhall nach Teisendorf und Salzburghofen ziehenden, "Eisenstraßen", bergleichen die von Salzburg an den Abersee nach Obersteier sich fortsetzende, "Samstraßen, z. B. von Berchtesgaden über den hirschühel, von Mittersill nach Kithühel u. s. w., "Eselsteige" (zur

Salzfracht benütt), wie der Beg von Hallein durchs Biesthal über Sbenau nach Strafwalchen.

Die Frachtmittel waren Menschen, die entweder die Lasten trugen, wie die "Dosser" oder "Dosser" (von dossuarius, der auf dem Rücken trägt, Krachsenträger), an welche die Dossengüter in Gneis, Unterlangenderg, Taugl noch erinnern, oder mittels Handwagen, Karren, Krateln (erates, von dem ausgesetzten geslochtenen Behäter), Schlitten zogen, oder Pferde, Ochsen, Sjel, welche gleichfalls die Lasten zogen, oder Kreden. Mit "Ganzwägen" zu vier Pferden (schon im Nibelungenlied erwähnt, die "Viertelvorspannen" heutigen Tages sind also das Bruchstück der alten Einheit), "Plahenwägen", "bairischen", "österreichischen" und "Marchwägen" wurden die größeren Lasten versührt. Im Schlosse zu Mosheim, zu Zell im Pinzgau, zu Kamseiden, Pirtendorf, Reutirchen und in den Tauernhäusern gab es "Sannställe"\*) oder "Samhütten" zur Einstellung oder Berniethung der Samhütten" zur Einstellung oder Berniethung der Samhütten" zur Einstellung oder Kerniethung der einmert ein "Samgut" an die Vorspannen iber den Rehel. An andern steilen oder beschwerlichen Straßenstrecken, z. B. am Strubberg der Abenauersträße gab es auch "Vorspanener", "Esseiter", "Roßberger", "Strubreiter" u. bgl.

Auswärtiger Verkehr fand statt in Wein (XVI), Getreibe aus Baiern und dem Junviertel, Del, Kaufmannswaaren, Spezereien aus Italien. 3. B. Feigen, Korinthen, Weinbeeren, Limoni, "Kapri, Aneis, Schwamen, Khimbl, Porherndt, Schwehl, Alaun, Gunny, Theriachus, Seniblätter, Pfesser, Zimatrern, Gasser (Kampfer), Nägel, Imber, Mandl, Reisch, Terpentin, Seise, Zitwer, Kalmus" u. a. meist über Venedig; Tücher aus Welschland (!), Florenz, Pern (Verona), aber auch aus "Engelland, Pechaim, Wien und Gräg"; "Parchant" von Wien, Stever, Kirchorf; Glas, mit Ausnahme des gewöhnlichen "Waldglases" aus den Glashütten in den Wäldern, aus Venedig; irdene Waaren, Häfen, Kacheln aus Hafnerzell und Zwispallen.

Dagegen wurden ausgeführt Salz, eingelagerte Kaufmannsgüter, Holzwaaren, Eisen, Messing in späterer Zeit, Kupfer, Strümpse, Stecknadeln (Klusen), Schusser, Gyps. Ins Gebirge und nach Tirol ging Mehl und Brod, ersteres

<sup>\*)</sup> Die "Reitstalle" bei ben größeren Tafernen maren für ben Bebarf ber Reifenben gu Pferbe berechnet.

wurde häusig in noch weitere Ferne verführt. Der Umsatz war nicht unbedeutend, was sich aus dem Vorhandensein der "Sackträger" und einer Auf- und Abladergenossenschaft ergibt. Diese Starken der Mauthhalle "Gropper" (von groppo, ein Back, Geldpacket) genannt, bestehen wohl seit der Zeit des lehhaften Handels mit Welschland.

Wie sonst in Deutschland, waren auch in Salzburg Ein- und Ausfuhrverbote Mittel der Haubelspolitik der Regierung. Kalksteine, Kalk, Schindeln, Salpeter, Thalsgauerläden u. dgl. Landeserzeugnisse auszuführen ward erschwert, damit diese Gegenstände wohlseil im Lande blieben. Man wollte auch die landesfürstlichen Gewerdsbetriebe gegen auswärtige Mithewerbung schüpen. Dadurch sank aber das selbstständige Leben des Verkehrs und jede gewerbliche Unternehmung nahm den Sperrzoll in Anspruch.

Bei ber Zerrissenheit und Kleinheit ber Landesgebiete und Herrschaften häuften sich die Mäuthe, Zölle, Lötschengebühren u. s. w. So gab es salzburgische Mäuthe zu Wersen, Gmündt in Kärnten, Friesach, Neumarkt in Obersteier, Titmaning, Laufen, Teisendorf, zu Hallein und Salzsburg (Stadtmauth und Pfundmauth). Diesen Mäuthen standen andere gegenüber zu Baumburg, Burghausen, Lauter, Mauthausen, Straßwalchen u. s. w. Das Domkapitel hatte eine Mauth zu Mauterndorf.

Neue Straßenbauten und Verbesserungen fans den erst statt, als die Bergwerke im Gebirge einen lehhafteren Verkehr hervorgerusen hatten, somit im 16. Jahrhundert unter Erzbischof Leonhard, der die Straße über den rabstädter Tauern erweitern ließ, unter Erzbischof Matthäusfür die Klammstraße nach Gastein, unter Khuen-Belasy für dieselbe und die loserer Straße. Im Jahren 1623 wurde die Straße von Laufeu ins Janwiertel angelegt, 1765—67 der Durchbruch des Wönchsberges ausgesührt, 1772 die Straße durch das Wiesthal, in den Jahren 1787, 88, 90 die abtenauer und thalgauer Straße erbaut.

Bum Schute und zur Beaufsichtigung ber Straßen bienten in älterer Zeit die in der Rähe befindlichen Burgen, Thürme, beren viele schon erwähnt worden sind (XI). Für die Salzstraße sind noch nachzutragen Karlstein, Staufeneck, Plain, Grafengaden und Gutrat.

Thal und Straßensperren — "Bässe", "Clausen",

"Täber" ober "Tabor" genannt, spielten früher eine nicht unbedeutende Rolle als Mauthorte und Bertheidigungsanftalten. Dergleichen waren die Pässe Lueg an der Salzach, Gschütt und Mandling im Osten, der Pass auf dem radftadter Tauern, die Pässe Klauseck, Kendelbruck und Stranach auf der lungauer Grenze, Thurn, Griefen, Strub, Loferstein, Hurn, Griefen, Strub, Loferstein, Hurn, Griefen, Strub, Loferstein, Hurn, Griefen, Strub, Loferstein, Hurn, Griefen, Strub, Loferstein, der Mattsee, die Thalspeare dei Straswalchen, der Lueg am Abersee, die Thalspearre dei Glaneck, "der Hallhurm und hangende Stein, der Kniedis (Kniepas) dei Unten, Kanach gegen Lillerthal wurden bisweilen dei unruhigen Zeiten zu Zwecken der Landesvertheidigung benützt. Abwehr und Bertheidigung lag in der Sigenthümlichkeit des Landes und seiner Herrn. Wurden doch auch die Zugänge zur Stadt durch Pässe am Stein- und Klausenthor und durch Thürme vertheidigt.

## XX.

# Gewerbfleiss.

Daß im Alterthum am halleiner Dürnberg ein Salzwerk bestand, machen die daselbst ausgegrabenen Fundstücke sehr wahrscheinlich. Auch im pongauer Mühlbachthale scheint man auf Erz gebaut zu haben.

Ob man zur Kömerzeit Goldwäschen betrieb, oder schon in anderer Weise Gold ausdeutete, ist ungewiß, wenn gleich aus Ortsnamen (Gastein, Gastuna, Cas-dun?, Karteis Carutusa?, Gadaunern Gadunura?, Arapenhöhe Ara-penn?) gefolgert werden möchte, daß Gastein, Kauris und Großarl wenigstens in den hintern Theilen Bewohner hatten.

Die ältesten urkundlichen Spuren von gewerblichem Betriebe im Stiftslande stammen aus dem 8. und 10. Jahrshunderte. Zu Ruperts Zeit wird nämlich in Pongau das Goldwaschen betrieben, und eine zwar etwas verderbte Stelle einer St. Peterer handschrift weist auf einen Salzsschöpfbrunnen, oberhalb Gamp bei Hallein. Etwas später

wird dem Stifte bei Gamanaron (Gamnar und Obdach) um Neumarkt und Hittenberg in Karentanien ein Eisensschmelzwerk (flatus ferri) geschenkt. Um 1180 werden im falkensteinischen Soder unter den Abgaben aus Pongau zwölf Maße (massa ferri) Eisen aufgeführt. Jm 12. und 13. Jahrhundert geschieht verschiedemer Bergzehnte und Fronsrechte in der Pfarre Guttaring bei Friesach und auch in Abtenau Erwähnung. Ueberhaupt läßt sich aus den erhalstenen Spuren an mehreren Orten im Zederhaußs, Rothgülswens, Mühlbachthale und Gastein erkennen, daß schon vor Bekanntwerden des Schiespulvers Erze durch Schrammarbeit gefördert wurden. Auch der Stollenbau der Albenwasserleistung durch den Mönchsberg fällt in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Im 14. Jahrhundert bestanden, wie es scheint, mit Erfolg betriebene Goldwäschereien im wersner Probstsamt in der alten St. Leitspfarre zu Gusenbühel, Lottersmos, Purgstein, Sutselben, Schattau, Haslach, Bohenpra, Bruar, u. s. w., zusammen an 27 Orten, im wersner Amt St. Cyriatspfarre mit Friz an 50 Orten, darunter in Pluntau, Aschau, Plaick, Pirpaum, Windbühel, Arnoltsbühel, Laubühel, Tuel, Grindstein, Gasteig, Tageneck, Horsprush u. s. w. selbst in der Dorfmart hof zwei. Die Goldsaige galt damals 12 Denare (XXIII).

Die Entwicklung der Städte und Märkte, die größere Zahl freier Leute und zu Wohlhabenheit gelangter Bürger, die Kirchenbauten, der Handel vermittelten und verbreiteten die Kenntnisse verschiedener Länder, beförderten den Untersnehmungsgeist, das Beispiel des seit 1190 zu Hallein wieder ausgelebten Bergbaues veranlaßte zahlreiche Schürfungen und bergmännischen Betrieb.

Als das Casteinerthal zu Ende des 13. Jahrhunderts an das Erzstift überging, waren noch Loden und Käse die eins zigen Erzeugnisse. Aber schon um das Jahr 1347 werden ausstührliche Bergs, Frons und Wechselordnungen erlassen, die belangreiche Gefälle voraussegen. Von nun an wurden durch 40 Jahre (1344—1384) die Golbberg werke daselbst an Einzelne oder Genossenschaften verpachtet, später entrichtet die Bechster und Bergrichter die Fronzechte von den einzelsnen Gruben. Im Jahre 1420 fand Hans Plahofer (also bereits ein Gewerkennamen, da die Namen Blahaus, Blahof von "Blähen" d. i. Schmelzen des Erzes oder Eisens ents

nommen sind) die Schätze der Erzwiese. Bon 1460—1560 arbeiteten dreißig Gewerken in fast 1000 (?) Gruben mit einer jährlichen Eroberung von 4000 Mark Gold und 8000 Mark Silber und stiegen Fron und Wechsel, die an den Erzbischof entrichtet wurden, auf jährlich 80,000 Goldgulden (bei 100,000 fl. Silber). In den 25 Jahren 1554—1570 bestrug der Jahresdurchschmitt der Ausbeute 2360 Mark Gold und 19,000 Mark Silber und während mehr als hundert Jahren konnten Gastein und Nauris als ein mitteleuropäisches Goldland gelten, zu welchem allerlei Volk zuströmte, wie jüngst nach Californien oder Neuseeland.\*)

Aber schon 1600 trat Abnahme ein, 1603 sinkt die Jahl der Berggebäude und Nechte von 181 auf 140, im Jahre 1611 sind statt der einstigen 1200 Knappen nur mehr 300 vorhanden und im Jahre 1635 sind die Gewerken in Gastein, Rauris und Großarl völlig verarmt. Im Jahre 1622 löste die fürstliche Kanumer den "Lendnerhandel", die Trümmer der stolzen Gewerkschaft ein. Einer mäßigen Schäung zu Folge betrug somit in kaum zwei Jahrhunderten die salzburgische Ausdeute an Edelmetallen 500,000 Mark Gold, 600,000 Mark Silber oder etwa 132 Millionen Gulden.

Das Golbbergwerk zu Schellgaben im Murwinkel und auf dem Silbereck wird schon im Jahre 1378 mit Gastein und Rauris in den Pachtvertrag einbezogen. Im Jahre 1442 besteht schon das Eisenwerk Namingstein, 1472 der Eisenhammer zu Flachau und um die gleiche Zeit "Sammer, Plahütten und Kohlhütten" in der kleinen Arl (Wagrain).

Um 1536 werben am krimler Tauern, in Habach und Hollersbach, zwischen Ober- und Untersulzbach und in Stubach, auch im Brennthal bei Mühlbach Gruben betrieben, und wie die Weitmoser, Zott, Straßer, Kheuzl, Krüner, Mayr und Strochner zu Gastein, so erscheinen die Rosenberg, Panichner und Verger als "tumersbacher Handel"(sgenossenschaft) um Zell, und die Welser aus Augsburg um Wittersill in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Gewerken.

<sup>\*)</sup> Auch ju bem um 1463 entbedten Silberbergwert bei Schwatz erfolgte ähnlicher Zusammenlauf, wie ber salzburgische Chronist Dildher ergählt.

Das zum Betriebe von Berg und hütte nöthige holz versichafften sich die Gewerken zum Theil durch Eigenthumswälsder, die disweilen in den verliehenen Grubenmasen inbegriffen waren, theils durch holzschläge in landesfürstlichen Wäldern gegen Zahlung des Stockrechtes. Uebrigens übte die seit 1524 gezetzlich ausgesprochene Forsthoheit, d. i. das von dem Zandesherrn in Besit genommene Recht auf alles im Lande stehende holz einen nicht zu verkennenden Druck auf Geswerbe und Landwirthschaft.

Aber mit dem Beginne des 17. Jahrhunderts tritt auch hier der Verfall der Gruben, die Erstarrung des Unternehmungsgeistes und der Uebergang der Bergwerke an die fürstliche Kammer ein. Die Unduldsamkeit des in Rom gebilderen Erzbischofes Wolf Dietrich, die rasche Steigerung der Steuern und Abgaben nöthigten viele Gewerken zur Answanderung und erstickten das gewerbliche Leben, wie seiner Zeit in Spanien. Nur wenige Gruben blieben noch in Privathänden. Christof Perner in der Friz, der in die Spuren der Feuersinger trat, die Tannhauser und Jocher in Lungau, desgleichen die Jud, Zäch in Dienten, die Gärr in Flachau sind die schwächeren Nachfolger oder auch Zeitgenossen der glücklichen gasteiner Gewerken. Erst in sungster Zeit weist der Privatbergbau wieder auf Ersolge hin — Mühlbach, Bürgstein, Rothgilden, die Montangewertschaft.

Unter Erzbijchof Michael (1554—60) wurde vor dem Ronnthalerthor (Schauzl) eine Kanonengießhütte errichtet, die bis in den Anfang dieses Jahrhunderts fortbestand. Die Glockengießerei wurde sleißig betrieben. Erzbischof Ernst, ein bairischer Prinz, hatte in der Nesidenz ein Brauhaus, Bäckerei, Schmiede vereinigt, die sein Nachfolger wieder daraus entfernte.

Mühlen, Sägen, Schmieben, Walk- und Lohftämpfe wurden durch den Bedarf und die reichlich vorhandenen Wasserkräfte hervorgerusen. Auch ihnen kam das aufmunternde Beispiel mechanischen Fortschrittes, das die größern Gewerken gaben, zu Gute.

In den Jahren 1300—1500 entstanden eine ziemliche Bahl Mauth (auch Saft- und Ch-) mühlen und noch mehr Gemachmühlen zum eigenen Bedarfe einzelner Eigner oder kleiner Genossenschaften. Die Tauklmühle und Zinkensbachmühle und Sänge werden um 1330 genannt, nicht viel

später die Mühlen beim Schlosse Golling, an der Brücke bei St. Johann, bei Wagrain, an der Taurach, zu Waithering, am Schüttbache bei Unken, in der Wankrat, am Salbache in Glem, während die Mühlen zu Deralben, die Tiefenbachmühle an der Fischach, die Mühlen zu Wals, Bischofsehofen, am Mühlbache in Pongau, die Arle und Frihmühle, die Lächmühle dei Radstadt, die Mühlen zu Altradskadt, Stuhlfelden und unter dem Schlosse Mittersill in eine frühere Zeit zurückreichen und die Mühlen zu Salzburg sicher noch älter sind (XVIII 104).

An dem Mühlbache der Albe bei Salzburg entstanden im Laufe von 7 Jahrhunderten bei 50 verschiedene Wasser-werke zu gewerblichen Zwecken.

Im 15. Jahrhundert entrichten die Sägen am Zwiselsbach (Abtenau?), an der Blühenbachbrücke, am Wengerbache bei St. Cyriaks, zu Wilhelmsdorf, am Habach und Tobersbach, zu Lengdorf und Weidach schon Urbarialgebühren.

Derselben Zeit gehören an die Schmied en und Hamer (fabrica et malleus) in der Frig, zu Sinnhub bei Rabstadt, am werfner Mühlbache, in der Au bei Radstadt, zu Steindorf, Uttendorf, Mitterfull, am pinzgauer Mühlbach, an der Ennsbrücke in Altenmarkt.

Walk und Lohftämpfe, oft mit "Lederstuben" in Berbindung, gab es im 15. Jahrhundert am Achberg bei Werfen, mehrere zu St. Johann, in der kleinen Arl, in der Kring, in der Krümel, am Stubach und Stuhlsfelderbach, zu Wald, Mitterfill, Bruk u. a. D.

Brauhäuser (Bräuer) kommen zu Salzburg im 12. Jahrhundert vor, um 1500 wird das Brauhaus am Osterthor (zum Gabler) genannt, zu gleicher Zeit eines zu Mitterfill. Die Brauhäuser zu Kaltenhausen, henndorf, Loser, Litmaning, Teisendorf waren (seit dem 17. Jahrhundert) Kammergut der Fürsten.

Die Ehtafernen in den Märkten oder Hofmarken genossen, wie die Shöder und Kaufrechte, das Borrecht, daß in gewissen Entfernungen ringsum keine Tasernen errichtet werden sollten. Doch sinden sich schon im 15. Jahrhundert fürstliche Urbarstasernen in Dorssen (Pongau, Dorswersen) und in Weng; in Pinzgau zu Pusendorf, Pramberg, Ahen (Kriml), Utendorf und Wald, in Lungau gleichsfalls an mehreren nicht märktischen Orten. Leithäuser gibt es zu Nibernfil und Hollersbach. In Gastein sind zwei Tafernen, eine obere und untere, jede mit einem Bade. Auch zu Nibernsil ist ein Bad, sowie auf der Burgwiese bei Mittersil (zum Babstubner).

In Salzburg, Hallein und Laufen waren Metgerläben auf den Brücken angebracht, in Salzburg, Hallein und Radsftadt durfte an den Markttagen auf eigenen Tischen Brod verstauft werden, in Salzburg bestand die Sitte des Metgerssprunges noch im vorigen Jahrhunderte, sowie früher das Wippen (Untertauchen) der Bäcker.

Die Polizeiordnung des Erzbischofes Matthäus stellt eine merkwürdige Geneigtheit zur Befreiung märktischer Gewerbe vom Zunftzwange außer Frage; von ihr schreiben sich die Rechte der alten salzdurger Bannmärkte her, vermöge welcher es den Bewohnern derselben freistehen sollte mit allem zu handeln, "was der klingende Kfenning vermag". Aber die spätere Polizeiwirthschaft räumte bald wieder mit diesen Borrechten auf.

Uralt find die Mühlsteinbrüche am Högel, der von Steinmeten seinen Namen haben soll. Im 14. Jahrhundert werden die Marmorsteinbrüche im kuchler Gericht (also zu Abnet, fossatum lapidum marmoreorum) genannt. In den Jahren 1321—23 wird ein großer marmorsteinerner Granster (erater), der 21 Talente kostete, in Berchtesgaden für das Kloster Albersbach versertigt.

Am fürstlichen Hofe zu Salzburg hielt sich um 1457 ein vortrefslicher Steinmet, Meister Stefan Kramer auf, welchen ber Erzbischof am 17. März 1458 der Steinhütte zu Straßdurg und der dort tagenden Meisterschaft empfahl. 1459 wird unter den Unterschriften der "Ordnung der Steinmetzen zu Straßdurg" auch Meister Niclaus Stattner zu Salzdurg genannt. Im gleichen Jahre sindet sich ein Meister Stephan Kammer (Kramer?) zu Salzdurg unter den Unterschriften auf dem Neichstage zu Negensburg (Heideloss). Der Steinmetzen Brüderschafft Ordnungen und Artikel, Straßdurg 1563, nennt Salzdurg als einen Ort "da Bücher sein sollend, der Haupthütten zu Straßdurg underworffen."

Unter ber Regierung Sigismunds von (Gleinke) Bole tenftorf (heute Tillysburg in Ober-Defterreich) tam Meister

Anton Marini, Kitter und Doctor, geboren zu Grenoble im Delphinat an den erzbifchöslichen Hof und erhielt 1456 (6. Rovember) ein auf 25 Jahre gültiges Privilegium zum Kalf- und Steinbrennen, zum Bier- und Salzsude, zum Bane von Mühlen, zur Antage von Abzugskanälen und zur Errichtung von Wasserschutzbauten unter der Bedingung, seine Kunst im Salzsieden keinem auswärtigen Fürsten mitzutheilen. (Wirmsberger, die Volkenftorfer.) Erzbischof Leopold Anton (1727—1745) ertheilte dem Prosessor an der Universität P. Bernhard Stuart ein Privilegium für die Benützung der Torferde und Urbarmachung des Untersbergmoores.

Die landesfürstlichen Messingfabriken zu Oberalben und Ebenau, besgleichen bas Hammerwerk Sulzau bei Werfen gehören bereits der Zeit an, in welcher die Landesfürsten sten selbst Gewerke betreiben ließen — Kamerals, Staatss, Aerarialfabriken, zu denen auch die Kupfers und Schweselswerke zu Großarl und Mühlbach in Pinzgau, bei Zell am See, die Schmelzhütte zu Lend nach Abgang der Gewerken zu zählen sind.

Die Verfertigung von Holzwaaren am Dürrnberge, die Stecknadelfabrik zu Hallein, die Spigenklöppelei um Thalgau, die Verfertigung von Tellern, Mulben u. f. w. aus Airben- oder Rotheibenholz, erhoben sich im vorigen

aus Birben- ober Rotheibenholz, erhoben sich im vorigen Jahrhundert, arbeiteten für die Ausfuhr, gingen aber während der napoleonischen Kriegsjahre größtentheils wieder ein.

Im Jahre 1436 war das gasteiner Wilbbab schon berühmt. Etwa 40 Jahre später kam das Bad auf der Burgwiese bei Mittersill auf, im 16. Jahrhunderte ist ein Bad bei Zell (zu den 7 oder 9 Brunnen?) sicher.

Die Bades und klimatischen Kurorte Leogang (seit dem 17. Jahrhundert), Fusch, Aigen bei Salzburg (seit dem 16. Jahrhundert) waren schon im vorigen Jahrhundert bekannt. Unken, die Moorbäder bei Salzburg, Mauterndorf, Hofgastein, Hohenschen, Mattsee gehören ohne Ausnahme der jüngstvergangenen Zeit, oder der Gegenwart an.

Raufleute (mercator, negotiator) finden sich urkundlich im 12. und 13. Jahrhunderte zu Salzburg, obwohl sie daselbst ohne Zweifel schon viel früher bestanden. Im 14. Jahrhunderte stehen in den Urbarien der Landbezirke auch Krämer (chramer), und Hausirer (institor) verzeichnet.

Im Anfange des letzten Jahrzehntes wurde die Gewerbe freiheit eingeführt.

### XXI.

## Salzwesen.

Jur Entbeckung der Salzlager führten die salzigen Quellen, die da und dort aus der Erde hervorsickern und "Sulzen" genannt wurden, z. B. der Sulzberg dei Inzell, die Ortse und Flurnamen Sulzenstein, Sulzenland, Sulzewies u. s. w. In ältesten Zeiten wurden solche Wässer, wenn es der Mühe lohnte, in beckenartigen Gruben "Gumpen" gesammelt, oder tiesere den Brunnenschachten ähnliche Einstiche "Büten" (k. pwyth, verwandt mit lat. puteus) gemacht, um die Quelle zu fassen, oder dem salzhältigen Grunde nahe zu kommen. Zum Ausschöpfen bediente man sich eines "Schöpfgalgens" (k. gealg, galga, in den salzburger Urkunden galgo). Das Salzwerk hieß eine "Galstätte" (von kelt. halen, Salz), daher die vielen Kall und Halle, Hallein (Källel im Mittelalter), der Hallersbühel auf dem Dürnberg.

Um aus ber Sulze Salz zu erhalten, erhitzte man in ältester Zeit burch angelegte Feuer große Steine und goß Die Sole über bieselben. Das erstarrte Salz fragte man ab, nachdem bas Baffer verdampft war. Später tochte man bie Sole in erzenen Pfannen oder Reffeln, etwa fo groß, bie unserer Waschhäuser, baber viele fleine Defen (fornaces) mit ebenfo vielen Pfannen (patella) nothwendig waren. Bu Reichenhall gab es über 60 folder Beigftätten, die längs bes Gruttenberges gestanden sein mögen (etwa wie man noch in der Fronau die Waschkesseln im Freien angebracht sieht), und beren zwanzig das Klofter St. Peter zum Geschenk erhalten hatte. Diese Rochstätten waren unter freiem himmel, die Arbeit dauerte deshalb von Mitte Mai bis zur Martins= messe und wurde von eigenen Knechten verrichtet. In ber Nähe mußten große Saufen Dfenkehricht, Gluhasche (felt. grude, grudaire) aufgehäuft liegen, woher wohl ber Grudenober Gruttenberg in Reichenhalt seinen Namen trägt.

Auf dem Gemärke ob Dürnberg sollen noch im vorigen Jahrhundert Spuren von "Püten" vorhanden gewesen, die Sole aber mag am Hallersdühel verkocht worden sein. Zu Reichenhall bestanden dis ins 14. Jahrhundert Schöpfgalgen oder Brunnen in beträchtlicher Anzahl, die auch "Brett" genannt wurden (worauf man den Schöpfeimer stellte), sammt den dazu gehörigen "Angüssen", "Sieden" oder Substätten (Pfannen), die meistens die Namen alter Sigenthümer oder Salzgewerken trugen, 3. B. der Herzog, Bischofär, Schultheiß, Berthamer, in der Höll, zur Gugel, der Stein, der Huntgalgen, das Altsieden, Schespfannhaus, Aigl, Chiemsee, zum Fußdaum, zur Schreiberinn u. s. w.

Brunnen, Anguß, Pfanne und das dazu gehörige Walbrecht sammt dem erforderlichen Geschirr und Gaden bildeten
eine Sudherrngerechtsame und waren nicht selten in
sehr kleine Eigenthumstheile verstückt, 3. B. der Fünf-, Sieben-, Neun-, Eilstheiler, welche Bruchstücke abermals in
Drittel, Sechstel, Achtel, halbe Achtheile u. s. w. zersielen.

Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts verlich Reichenhall mit seinen 60 Pfannen dem Salzburgerlande und dem Salzwesen allein Namen und Wichtigkeit. Als aber die Stifte aus Reichenhall verdrängt wurden und die Noth sie zwang selbst auf Beschaffung des Salzes zu denken, fanden Salzburg und Berchtesgaden den reichsten Salzsegen state salzburg und Berchtesgaden den reichsten Salzsegen ser bald darauf mit Reichenhall in die kräftigste Mithewerbung auf dem Salzmarkte zu treten vermochte.

In Hallein, bessen Salzwerk am Ende des 12. Jahrhunderts eigentlich in Betrieb kam, hinderte vor Allem der Umstand, daß der Erzbischof kraft der Landeshoheit von demselben Besitz ergriff, und die Klöster St. Peter, Nonnberg (benen man ihre Salzantheile zu Neichenhall auf das Wirksamste zu verleiden gewußt hatte), Raitenhassach, Salmannsweil und das Domstift mit Antheilen bedachte, den Uebergang in Privathände, weßhalb dort keine selbstständigen Hällinger vorkommen.

Die Brunnenschachte ober Püten, Stollen, mittels welcher man den Salzwässern nachfuhr, Bergeinstürze, hervorgebracht durch das Eindringen von Tagwässern in das lettige: "Haselgebirge", wobei salzhaltige Schichten entbeckt und ausgewässert wurden, brachten auf den Gedanken, gleich andern Erzadern auch bas "Salzerzt" mittels Stollen in ber Ticfe aufzusu= chen, es burch hineingeleitete Tagmaffer aufzulofen und bas auf diefe Beife fünstlich gewonnene Salzwaffer aus bem Berge berauszuleiten und zu But zu bringen. Man erbaute bie Bfannen am Mühlbache ober zu Sallein, weil bie Leitung in das Thal hinab teiner toftspieligen Borrichtungen beburfte und das holz dahin leicht zuzuführen war. Aber der große Holzverbrauch führte bald die Nothwendigkeit herbei, die Bahl ber Pfannen (24 um 1240) zu vermindern und mittels der Salzach von entfernten Waldstrecken ber bas Solz nach Sallein zu triften und einen Solzrechen zu er= bauen. Im 14. Jahrhundert gab es daher zu Sallein nur mehr 9 Kfannen (Werch, Zistel, Haus, Taching, Tieting, Oberhof, Niederhof, Wieting und Golbeck), die im Jahre 1610 auf 5 (St. Ruprecht, Raitenau, Niederhof, Reusieden und Wieting), im 18. Jahrhundert auf drei (St. Ruprecht, Raitenau, Niederhof), dann auf zwei und in neuester Zeit auf eine beschränkt wurden, wobei natürlich bie Pfannen an Größe wuchsen und beshalb aus einzelnen Studen aufammengenietet wurden. Aehnlich verfuhr man zu Reichenhall und Berchtesgaben.

Um das "weiche Salz", das aus der Pfanne kam, vollsständig zu trocknen — "hartes Salz", "Dörrsalz" —, waren Dörrstüben "Psiesel" (vom mlat. pisile) nöthig, die man nach Art der Obstdörrösen einrichtete. Ungeachtet dieselben auch viel Holz verschlangen, kam man doch erst im laufenden Jahrhundert dahin, das Salz mit einem Feuer zu sieden und zu trocknen.

Das Salz, welches man, wenn es aus Reichenhall kam, mit einem kaufmännischen Kunstgriffe "reiches Salz" nannte, gleich als wenn es mehr Salztheile enthielte, während man eine Zeit lang bas halleiner Salz "armes Salz" nannte, kam entweder "nacht", b. i. in Stöcken, Brocken oder auch in formlosen Klein, anderntheils aber in Säcken, "Büchsen" oder "Butschen", "Scheiben", "Kuffen", "Küffeln" in den Handel.

Das zum Sieben ober Verpacken nöthige Holz wurde entweder aus den zum halleinischen Salzwesen gewidmeten Wälbern herbeigestößt, oder aus den salzburgischen "Salsforsten", in welchen die reichenhaller Subherren Bezugsrechte hatten, oder aus den wenigen Eigenthumswäldern der Gewerken herbeigeschafft, oder (für die im Betriebe der Bürger

zu, Hallein stehenden Pfannen?) durch die "Bestehholzer" (Waldpächter) geliefert.

Im Jahre 1423 wurden sechs Pfannen zu Hallein an eine Genossenschaft von 12 bortigen Bürgern gegen 1000 Pfund Pfenning jährlich verpachtet, später aber wieder in landesfürstlichen Betrieb genommen.

So lange Bürger an dem Betriebe des Salzwesens Antheil nahmen, bestanden die Abgaben in Zehenten und Zöllen, die schon im 8. Jahrhundert erwähnt werden. Die erste Berbrauchsabgabe wurde 1296 mit kaiserlicher Genehmigung von Erzhischof Conrad IV. auf das Salz gelegt — 2 Pfenninge auf die große Kuffe, 1½ Pf. auf die Scheibe, 1 Pf. auf 4 kleine Küffeln.

Seitbem das "Salzregale" zu Berg und Hätte durch die landesfürstliche Kammer wie auch zu Reichenhall und Traunstein (Salzmayr) mittels eigener Beamten ausgeübt wurde, kamen jährlich, den Salzausgang zu Land von Hallein aus ungerechnet, 1500—1800 Pfund (zu 240 Zentenern) auf der Salzach in den Hand, wofür nach den Preissen von 1600 jährlich bei 220,000 Gulden in die erzbischössiche Kammer sloßen.

Das meiste Salz, das zu Land von Halsen ausgeführt wurde, ging in das Gebirge, dann über Nadstadt und den Tausern nach Kärnten und Untersteier. Um den Absatz dahin zu sichern, wurden die Schlösser Arnsels und Neumarkt in Steiersmark, Löschenthal und Lavannund in Kärnten sammt aller Jubehör an Kaiser Friedrich III. ins Gigenthum abgetreten. Auch durch das Wiesthal, sowie auf dem linken Salzachuser über Schossrisen und Sulzeneck durch Berchtesgaden nach Pinzgan, sowie durch das Niederthor (salzburger Thor) wurde Salz von Hallein aus verfrachtet.

Baiern beschränkte den Vertrieb des halleiner Salzes auf der Achse und verbot dessen Absat nach Oberbaiern und Schwaben, übernahm den größten Theil der Verfrachtung von Laufen abwärts, und bekam schließlich die berchtesgadener Salzwerke in seine Hand.

Die Hinbernisse, die Salzburg dem Vertriebe des berchtesgadner Salzes in den Weg legte, die Streitigkeiten wegen Erhöhung des Salzpreises, wegen Einhaltung gewisser Strahenzuge und Absagediete u. s. w. zwischen Baiern und Salzburg, die Gewaltthätigkeiten, die wiederholt zu Landfriedensbrüchen ausarteten, wie der Ueberfall der Gosau durch die Salzdurger, der Ueberfall Berchtesgadens durch Wolf Dietrich, die Besetzung Salzdurgs 1611 durch Baiern und die Gesangennahme Wolf Dietrichs, die hauptsächlich der Salzeinkünfte wegen entsprangen, die großen oft unausgeglichenen Nechnungsbeträge für abgenommenes Salz, bilsden ein an Schlagschatten reiches Kapitel in der Geschichte fürstlicher Finanzkunst und des Fabriksbetriebes der Kleinstaaten.

Donan aufwärts ging salzburger Salz nach Negensburg mit festgesetzen Lagerstätten; von Passau aus ein großer Theil auf dem "goldenen Steig" nach Böhmen.

Der Salzbergbau und die Saline zu Hallein werden jest auf Rechnung des Staatsschapes betrieben.

Wie in alten Zeiten die Blechschmiede in Desterreich, die Zeidler um Nürnberg und wahrscheinlich auch im Zeidlergan unter Vorstehern, "Grasen" genannt, standen, die über sie Gerichtsbarkeit ausübten und sie bei ihren Nechten schützeten, so genossen auch die Salzarbeiter und Salzgewerken zu Reichenhall und an andern Hallstätten das Recht eines eigenen Gerichtsstandes unter den "Hallgrasen", den Grasen von All und Rott, später Wasserburg, die auch die (Salze?) Schiffsahrt auf dem Jun und der obern Donan beschützen und dassür Sinkünste bezogen. Auf der Salzach scheinen die Grasen von Burghausen ein ähnliches Amt geübt zu haben, wenigsten nennt sich ein Gras von Reilstein dieses Stammes auch Hall zu Neichenhall wiederholt "Gebinge" und spricht zu Kecht. Die Hallgrasschaft der Frasen von Plain, wie sie Koch-Sternseld ausstellte, kann daher nicht in dem vorserwährten Sinne verstanden werden.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Zorentijano in stanjen and Varajagolindramen to stanto dinami, nie neur ip der Zindi Amerika harten farten find rom Zinethariyani elek jerokaj rejdini in 1900. Harten direckinaj ina Zindy ina arosyo 1900 zijani

The proportion from the proportion of mi

#### XXII.

# Die Salzachschiffahrt.

Der Flußnamen "Salz-ache", ber, im Zusammenhange mit dem Stadtnamen "Salzdurg", im 8. Jahrhundert erscheint, gibt Zeugniß von der Benütung dieser Wasserstraße zur Verfrachtung des Salzes, das von Neichenhall auf der Sale und weiters auf der Salzach verschifft wurde. Dassselbe ging dis Passau, wo Salzschiffe donauads und aufwärts die Fracht übernahnen, die schon um 960 erwähnt werden.

Das Recht ihr Salz zu verführen stand zwar den Salzgewerken zu und die mächtigeren unter ihnen, wie der Erzbischof, St. Peter, das Domstift in frühester Zeit, das
Kloster Raitenhaslach noch später, dann die bairischen Herzzoge übten es auch fortwährend aus. Allein die übrigen
Hällinger, die oft nur einzelne oder halbe Pfannen und
weniger besaßen, waren gewiß nicht alle in der Lage, die
Versendung ihres Erzeugnisses selbst zu besorgen.

Die Schwierigkeit der Schiffahrt auf der Salzach bis Laufen wegen des wechselnden Fahrwassers, der Wassersüssen, Untiesen und wegen der Unschiffung des "Laufens" (einer starken Flußkrümmung mit größerer Stromgeschwindigkeit in der Nähe der Stadt gleichen Namens), ferners die Beschaffung, Bemannung und Aufwärtsbeförderung der Schisse u. s. w. begünstigten die Entstehung einer Schisserse sellschaft zu Laufen, noch bevor die Entbedung neuer Salzlager auf dem Tuval und ob Hallein der Salzaussuhr im 13. Jahrhundert neuen Ausschwung gab.

So entstand in Laufen aus Landeigenthümern der Umgegend, die aber in der Stadt Burgrecht hatten und kleineren Stadtbürgern eine "Schiffergilde" zu dem Zwecke der Verfrachtung von Salz und andern Gütern und der Ver-

forgung ihrer verarmten ober erwerbslos gewordenen Genossen. Diese Gilbe regierte sich nach eigenen Satzungen, die erst zur Zeit, als die Grafschaft Lebenau an das Erzstift gekommen war, somit in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der Erzbischof als neuer Landesfürst guthieß.

Als in Folge bes Emporfommens ber Salzwerke zu Hallein, Schellenberg und Berchtesgaden die Salzausfuhr sich mindestens verdreisachte, und auch zu Hallein und Salzburg Schifsleute sich befanden, verbrüberten sich auch diese mit der laufner Schifferinnung.

Die Schiffahrtsgenossen besorgten die Beschaffung der Schiffe — "Schiffherrn", die Unternehmung der Frachten — "Fertiger", die Bemannung und Führung der Schiffe — "Ausfergen", "Naufergen", den Schiffbau — "Schopper", die Bersorgung der Verarmten und Siechen — "Schifferspital", den Gottesdienst — "Nitolaibruderschaft", und die sonstigen Verwaltungsgeschäfte — "Nitolaibruderschaft", und der Schiffleute". Die Gilbe, die sich auch die "Schiffleutsbruderschaft" nannte, trug daher noch den weit mehr weltslichen als firchlichen Stempel der Gilben des früheren Mitstelalters.

Die Schiffergesellschaft war nicht blos die angesehenste und zahlreichste Genossenschaft zu Laufen, sie lieferte auch die meisten Bürger zur Verwaltung der städtischen Angeles genheiten. Der Salzhandel (die Salzhütteln) war ein Vorsrecht der Bürger von Laufen.

Die Entschließung Kaisers Friedrich I. vom Jahre 1158 weist die schiffbaren Flüsse (Schiffbahrtsrechte, Wassermauth u. dgl.), die Hafen- und Strandgebühren, die Schiffsabgaben, desgleichen die Einkünfte von den Salzwerken den Fürsten als Borrechte (Regalien) zu. Nach dem Aussterben der Grafen von Burghausen (um 1168) traten daher die bairischen Geragee und in Folge Erlöschens der lebenauer Grafen (1229) nach längeren Verhandlungen die salzburger Fürsten, soweit ihre Landeshoheit sich erstreckte, in die ehemals kaiserlichen, von den Grafen als Lehen inne gehabten Rechte ein.

Um diese Zeit sind in der laufner Schiffergilde schon zweierlei Genossen vorhanden, die "Schiffsherrn", die auf ihre Kosten bei den Schiffbauern die Schiffe verfertigen und "auf das Wasser werfen" ließen, und auf eigene Wag und Gefahr Salzfrachten übernahmen, oder aber, was bald zur

Regel wurde, die Fahrzeuge gegen Miethzins (Bobenzins) an die "Ausfergen" überließen, die das Salz mittels ihrer Schifflente nach den verschiedenen Legstätten "dis Passau in den Tümpel" lieserten. Diese Aussergen (Frachter) waren anlaitbar und insgesammt zur Stellung von sechs Leichtbes wasseren oder Schützen (sex cum ballistis), zu Steuer und Musterung und städtischen Diensten im "burgum" Laufen verpslichtet. In den Jahren 1267 und 1278 nach Austrasyung der Ansprücke Baierus und Salzburgs über die Hinterlassenschaft der Lebenauer bestättigten die Erzbischöse Wlodizlam und Friedrich II. die Versassung der Ensbischöse Wlodizlam der Jahl der Schiffe und der Ausfergen.

Die Wirkungen der landesherrlichen Gewalt auf die Gilbe gaben sich aber bald in zwei verschiedenen Richtungen zu erkennen.

Bon Anfang an blieben die Schiffsherrn vom Erzstifte als herrn der meisten zum Schiffbau benöthigten Wälber wenigstens zum Theil abhängig. Als Salzgewerken hielten die Erzbischöfe ohnehin eigene Schiffe zur Ausfuhr des Salzes. In dem Zeitraume von 1365—1403 lösten nun die Erzbischöfe alse Schiffhernrechte zu ihrer Kammer ein, stellten auf eigene Rechnung die Schiffe zur Salzsracht her, überließen aber Aufsicht und Bermiethung derselben gegen Reichung einer zührlichen Geldjumme (Bentellehen) lehenweise den erblichen "Ausfergen", die bis in die neuere Zeit den Geschlechtern Laufens angehörten, während Gemeinbürger dieser Stadt, "Raufergen" genannt, die Führung der Salzschiffe übersnahmen.

Die Herzoge bagegen waren neben ihrem reichenhaller Salzwesen mit allen Mitteln auf die gewinnreiche Verfrachtung und den Verschleiß des halleiner Salzes nach Niedersbaiern, der Oberpfalz und Böhmen, auf Sicherung und Ausdehnung des Absatzeitels für das reichenhaller Salzbedacht. Sie errichteten Salzniederlagen für das auf der Salzach herabkommende Salz zu Vurghausen, Passau, Resgensdurg mit den Zwischenpunkten Vilshofen, Deggendorf, Straubing, Thuemstauf (Donaustauf). Sie mietheten die erzbischösslichen Schiffe von Lausen aus dis Vurghausen und Bassau und beschränkten so in anderer Weise die selbstständige Thätigkeit der Gilde.

Der eigentlichen handelsthätigkeit aber, die auf eigene

Wag und Gefahr die Salzvorräthe ankaufte, Versenbung, Riederlage und Vertrieb besorgte, enthielten sich längere Zeit sowohl der Erzbischof als die Gerzoge.

Nach bem Abgange der Schiffsherrn zu Ende des 15. Jahrhunderts und da eine Menge Privatgewerken zu Reischenhall den Verkauf dess erzeugten Salzes nicht selbst besorgen konnten, entstanden daher zu Laufen, Burghausen und Passau und später auch zu Hallein "Fertiger" (Faktoren, Speditenre), mit Geldkräften und dem erforderlichen Untersnehmungsgeist ausgerüftete Bürger, die nicht einmal Eingedorme zu sein brauchten, wenn sie nur durch ihre Betriedssamkeit das Salzregale mit seinen vielerlei Abgaben möglichst zu fördern im Stande waren.

Durch die Entwicklung der Salzwerke in Oberösterreich und zu Ausse, in Folge der unablässigen Reibungen zwischen Baiern und Salzburg, der Salzpreiserhöhungen, Aufschläge, Aussuhrverbote, Processe u. s. w. wurde jedoch das Geschäft der Fertiger als bürgerlicher Erwerb von Jahr zu Jahr weniger haltbar und es besorgten zulegt landeskürftliche Beamte die Salzsertigung, und die "Schiffmeister" die Verfrachtung, sowie bie sonstige Handelsbewegung auf dem Flusse, welche in der Aussuhr von Holz, Kalk, Gyps, Gisen, berchtesgadner Waasren und Vier, dann in Wein zur Kückfracht bestand.

Die erzbischöflichen Schiffe oder "Schiffungen", auf benen ausschließlich Salz ausgeführt werden durfte, weßhalb sie auch "Hallichen" hießen, fuhren unter eingebrannten Marsen. Ihre Zahl betrug ursprünglich 33 Paare, mit den Beischiffen 99. Später wurden 56 Paare "auf das Wassergestellt", mit den Beischiffen gegen 160. Man rechnete auf jedes Zeichen ein altes und neues, oder ein aufs und ein abwärts gehendes Schiff. In den Schiffmarken oder Namen vergegenwärtigte sich die alte Zusammensetzung der Gilde, bis in späterer Zeit auch fremdartige Zeichen angenommen wurden. Da waren zuerst die ältesten Salzgewerken mit Abzeichen oder Wappen vertreten, der Erzbischof und das Erzstift, das Domkapitel, St. Peter, dann die alten Schiffsherrn und Aussergen, die Kuchler, Haunsberger, Goldecker, Teisinger, Aichaimer, Gödminger (mit dem "Becken"), die Strudel, Gugel, Truthan, Scheller, Tannhauser, die jüngeren Aussergen, die Gansl, Niederthor, Panichner, Gämsel, Barleich, Lampotinger, Noppinger, Feuersinger und Allben;

bie jüngsten Geschlechter und abeligen Aussergen waren bie Goldt, Gutrat, Pöbtl, Perner, Frauendienst, Strubel, Talch, Gänsel, Höflinger, Güls, Kammerlohr, Dückher, Auer; es sanden sich darunter die erzbischöstlichen Wappen von Puchheim, Weißeneck, Schaundurg, Kündurg, Thun, Naitenau, Hohenens, serners von höheren Dienstleuten die Thurn, Thannhäuser, Rußdorfer, endlich waren die laufner Bürger durch die Zeichen: Göpel, Kage, Tischgericht, Strahl (Pfeil), Schlaipf, Leiter, (Fisch) Bär, Mondschein, Haden, Thierpieß, Rechen, Gabel, Fliescher (?) vertreten.

Eine Salzstotte, die von Hallein aussuhr, zählte 8—12—16 Schiffe, von Burghausen abwärts wohl auch 20. Ein "Nauserge" suhr mit seinem Schiff "der Nausahrt" vorsaus; die Bemannung der Hallaschen (Holleischen) bestand aus 1 "Sesthaler", 1 "Steurer", 1 "Gnoßen" und 3 "Scharlern" (Knechten).

Die Salzstotten ober "Meistersalze" von Laufen abwärts führte ein "Samscheibensesthaler", der "Erbnauferg" stand auf der "Naufahrt" und gab die Nichtung mit der Hand, der "Trimbler" stand am vordern, der "Naukehrer" am hintern Ort des Schiffes, vier "Bruggater" vorn und hinten auf den Ruderbrücken; dazu kamen noch der "Meisterknecht" und vier "Helferknechte". Kleinere Zillen hatten kleinere Bemannungszahl, die "Aschen" oder "Hallaschen" 9, die "Plätten" 8, die "Sechser" 6 Mann.

Die "Wasserscher" untersuchten das Fahrwasser von Hallein bis Passau, bezeichneten es und bestimmten mit den Seßthalern, ob "Schiffmannswetter" sei und wie stark im Verhältniß zum Wasserstand die Beladung der Schiffe sein bürfe.

Hilfsarbeiter waren die "Heber" (Auflader), "Fasser", "Lediger", die Aufseher der Geschirrgaden "Lehsalzer" genannt (dienstuntauglich gewordene Schiffer, die noch damit ihren Lebensunterhalt gewannen, daß sie kleinere Schiffsbedürfnisse, "Schalten", Auder, "Sessen" sum Ausschöpfen des Wassers aus dem tiessten Theile des Schiffes, dem "Seßthale", Stricke, Ketten u. s. w. lieserten), "Schopper" (Schiffszimmerleute), "Treiber" oder "Aureiter" (Roßelenker beim Schiffszug), "Wegmacher" auf den Leinpfaden oder Treppelwegen, "Untsührer" (Lootsen um den "Laufen") u. a.

Der Beginn der Schiffahrt wurde jährlich um die Mitte

März durch Trommelschlag und Ausruf in den Straßen Laufens kund gethan. Die Schiffahrt dauerte bis in den Spätherbst.

Es galt als Regel: ber Erbausferg wagt bei ber Fahrt Schiff und Geschirr, ber Fertiger bas Gut, Seil und Plaben, ber Schiffmann seinen Leib.

Der Pfleger zu Laufen war oberfter Schiffrichter, mit Ausnahme ber Malesis- und Bisthumhändel (schweren Bersbrechen).

Nach Schiffartsende hielt die Genossenschaft gemeinsame Situng, wobei die Erbausfergen, Fertiger, ein zweiter Bürger von Laufen, die Hüttenmeister zu Salzburg und Laufen, einige Salzarbeiter, Schiffleute und die Zechpröbste der Kirchen, aber auch Pfleger, "Umgeher" und Schiffscheiber erschienen. Die Räumung des Wasserfroms, die Erhaltung der Salzbütten, die Aufstellung der Wasserfeher, Treiber, beber, Fasser, Plahenhüter, Aureiter, die Verrechnung der eingegangenen Gefälle für die Rikolaibüchse, die Anlegung von Geldern u. dgl. waren die Verwaltungsgeschäfte dieser Zusammenkunft.

Die Kirchen bei St. Peter, St. Chriftof (am Wintersbrunnen) und jum h. Geift, fämmtlich zu Laufen, ftanden in nahem Zusammenhang mit der Schiffergilbe und erstere zwei wurden von ihr unterhalten.

Das Schifferspital zum h. Geist zu Oberndorf "ist von den Aussergen und gemainen Arbeitern aufgericht worden" und hatte die Versorgung gebrechlicher, erwerdsunfähiger Schiffer zur Aufgabe. Die h. Geistfirche auf der Pslegersinsel zu Halab zu einem Schifferspital.

Außerdem bestand eine "obere und untere Seßthalers büchse" zur Unterstützung der Seßthaler.

Die Ausgaben an "großer und kleiner Maut", "Ungelb", an Lohn für Schiffleute und Bedienstete, für Schiffsbedarf u. s. w. bis das Salz nach Lausen oder Burghausen gestellt war, betrugen 40% der Gesammtauslagen, so daß 60% für den Kaufpreis des Salzes entsallen.

Auch Schiffleute, Schiffmeister, die Hüttler zu Laufen und Salzburg durften jährlich eine Salzfracht (Samladung), auf eigene Rechnung unternehmen.

#### XXIII.

## Minzen und Masse.

Als Gewichtseinheit hatte seit ältester Zeit das Pfund weit und breit Geltung. In Norikum war ohne Zweisel das römische Pfund in Gebrauch und blieb es, wie in den deutschen Könnerprovinzen überhaupt bis zur siegreichen Erschebung der Ostfranken über die Neustrier. Da führten Pippin der Kurze (755) und sein Sohn Karl das ostfränsische Pfund ein, welches um ein Viertel schwerer war. Dieses stimmte mit dem altsächsischen und angelsächsischen überein und ist (nach Soetbeer) auf dem Handelswege mit der griechischen Kultur von den Küsten des schwarzen Weeres nach dem Norden gepflanzt worden.

Das deutsche oder schwere und das römische oder leichte Pfund haben verschiedene Anwendung ersahren. Beide dienten als Grundlage des römischen, franklichen und deutschen Münzwesens.

Die Handelsmünze der Römer war der "Goldschistling" oder "Goldschilbus", im Mittelalter auch von den deutschen Kaisern geprägt und schlechtweg "Goldmünze" (aureus) oder "Byzantiner" (byzantius) genannt. Bis Constantin wurden 45, später 72 aus einem Pfunde Gold geprägt. Zur Merowingerzeit war sein Metallwerth 9 Fr. 28 Cent. oder 4 ft. 90 Kr. ö. W., also beiläusig 1 Dukaten. Auf einen Goldssoldsgingen 40 Denare.

Das Münzpfund Golb und Silber wurde aber balb wieder zu 12 Unzen (24 Loth), im 13. Jahrhundert gar zu 8 Unzen (Troyesgewicht) angenommen.\*)

Der "Silberschilling" ober "Solidus" war erst seit 755 wirkliche Münze, früher aber Rechnungsmünze und es gingen

<sup>\*)</sup> Mar Wirth, Deutsche Geschichte, Frantf. 1861.

Anfangs 25, später 22, 20 auf 1 Pfund und 12 "Denare" (Pfenninge) auf einen Schilling, Das Zeichen des Schillings war  $\beta$ , das des Denars dl.

"Um 1000 Schillinge in Gold und Silber" faufte der h. Rupert vom bairischen Herzoge die Dorfmark Piding mit dreißig Bauern und aller Zugehör. Da um das Jahr 700 die Silberschillinge noch Rechnungsmünze waren, dürfte vielleicht obige Summe zwar in Silber berechnet, aber in Gold bezahlt worden sein. Der Silberschilling galt damals 2.78 Franken und weil seither der Kauswerth des Geldes ungefähr um das Zehnsache gesunken ist, so betrüge bei obiger Boraussehung der Kauspreis von Piding die staatliche Summe von 27,000 Franken oder 10,800 Gulden. Siedurch würde auch die Angabe Bestättigung finden, daß Rupert mit dem fränkischen Hose in näherer Verbindung stand.

Im Jahre 864 betrug das Werthverhältniß zwischen Gold und Silber 1 zu 12.

Die "Golbsaige" (aurisaiga), b. i. die Menge Waschsgold, welche mit einer Füllung des Sichertroges erbeutet, ausgewaschen oder "ersaigert" wurde, galt in Salzburg von jeher 8—9—10—12 Denare.\*) Da man anderwärts dieselbe zu 1—2 Denare annahm, so dürfte der Schluß erlaubt sein, daß die Goldwäschereien an der Salzach und Fritziemlich ergiebig waren.

Im Mittelalter wurde das "Pfund Pfenninge", mit dem "Talente" beinahe gleichwerthig, die Rechnungsmünze. Das "Talent" wurde öfter auch vom ungemünzten Silber gebraucht. Das Pfund Pfenninge, aus welchen der spätere "Gulden" hervorging, zählte 8 Schillinge, jeder zu 30 Destaren oder Pfenningen, somit ein Pfund Pfenninge — 8  $\beta$  — 240 dl.

Mit dem Pfunde Pfenninge stand die "Mark Silber" in unmittelbarem Zusammenhang. Dieselbe stellte das 16 löthige Pfund Silber dar, aus welchem nach Beschickung mit 1, 2 und mehr Loth Kupfer durch Prägung eine gewisse Anzahl Pfenninge hervorgingen. Nach einer Abrede zwischen Meinhard Grafen von Görz und Tirol, zugleich Herzog von

<sup>\*)</sup> Salzburgische Urbarien, Regesten bes Domtapitels und St. Beters aus bem 11. und 12. Jahrhundert.

Kärnten und Erzbischof Rubolf von Salzburg (1286) sollten aus der wiener Mark Silber, die mit 2 Loth Kupfer verssetzt ist, zwei Mark und 24 Pfenninge geschlagen werden, so daß auf 1 Loth Silber 21½ Denare träsen, wornach eine Mark Pfenninge = 160 Pfenninge ist. Die "Mark Pfenninge" wurde aber sehr verschieden berechnet.

Die "Gulben" (von gülben, gulben, b. i. golben) nahmen ihren Anfang von den kleinen florenzer Goldstücken (1/4 Goldschiling) und hießen baher auch "Florenzer", "Floren", "Goldgulden", "Gulbenbukaten", in Salzburg auch wegen Gleichheit in Größe und Gepräge "Kreuzerdukaten". Später wurden silberne Guldenstücke üblich und verdrängten die goldenen.

Wie das Pfund zu 8 Schillingen und 240 Pfenningen der "Guldenwährung" zu Grunde lag, so führte das schwere Pfund von 12 Schillingen und 360 Pfenningen zur "Thalerwährung" ("Thaler" von der Vergstadt Joachimsthal so genannt). In der Guldenwährung liegt demnach das kleinere welsche Pfund, in der Thalerwährung das größere deutsche Pfund verborgen.

Mit ben "Dukaten", die zuerst König Roger von Sicilien für das Herzogthum (ducatus) Apulien schlagen ließ (1140), kam man wieder dem Werthe des Goldsolidus nahe. Seit dem 16. Jahrhunderte wurden in Salzburg viele Duskaten geprägt.

Im Jahre 1296 kamen zu Prag die "Dickpfenninge" (grossi, baher "Groschen") auf, und später zu Schwäbische Hall die "Häller".

Bon dem aufgedrückten Kreuze, bisweilen mit je vier abwechselnd längern und fürzeren Armen, erhielten die "Kreuzer" ihren Namen, in Salzburg "Radlfreuzer" von dem Sarmigen Kreuze.

Bu ben Groschen und Kreuzern kamen "Baten", von bem Bären (Bet) ber Schweizerstadt Bern so genannt, in Salzburg auch "Halbpaten" (burch Sigmund Hafner geprägt), und "Zehnpfenninger" ober "Landmünzen", 24 auf den Gulben.

Uebrigens lief in Salzburg zu verschiebenen Zeiten auch eine Menge anderer nicht im Lande geprägter Münzen um,

fo 3. B. im 17. und 18. Jahrhunderte "Rosenobel" zu 5 fl. 4 fr., "Schiffnobel" zu 4 fl. 30 fr., "Engellot" zu 3 fl. 24 fr., hesstiche "Philippsthaler" zu 5 ganzen "Kopfstücken" oder 1 fl. 40 fr. im Werthe, pfälzische "Kopfstücken" du 18 fr., "welsche Kronen" zu 2 fl., "Silberkronen" zu 1 fl. 44 fr., "Neichsguldenthaler" zu 1 fl. 20 fr., "doppelte Guldiner" im Werthe von 30 fr., "Goldzulden" mit 1 fl. 44 fr., "Zweisundsedziger" oder Conventionsgulden, Zehner, Siedener und Siedenzehner, faiserliche "Kopfstücke" oder Conventionszwansiger zu 24 fr., Kronenthaler zu 2 fl. 42 fr. und an Goldmünzen churdairische, kölnische, pfälzische und württembergische "Dukaten", "Mard'or" zu 7 fl. 30 fr., "Carld'or" zu 10 fl. 42 fr. oder dreisache (?) Goldzulden, "Sonnendublonen" mit 10 fl. 5 fr., "Sonveraind'or" zu 16 fl., viersache spanische "Doppien" u. dyl. \*)

Um nur einige Beispiele bes Gelbwerthes ans zuführen, folgen nachstehende Angaben:

8 Megen murecker Maß hartes und weiches Getreibe galten im 14. Jahrhundert 1 Mark.

1 Wagen (carrada) Wein bamberger Maß 3 Mark.

Für 1 Mark Erträgniß eines nicht lehenbaren Gutes rechnete man 14 Mark friesacher Münze Ablösung (1242), andere Male 11 Mark und 15 Mark.

Für 1 Mark Erträgniß eines lehenbaren Gutes 5 Mark Ablöfung (Capital).

Von einer ganzen Salzpfanne zu Reichenhall zahlt Ingram im 12. Jahrhundert jährlich 10 Talente.

Um 73 Mark Silber kauft St. Peter vom Grafen von Burghausen um 1140 zu (Neichen-) Hall  $2!/_2$  Achttheile eines Salzbrunnens sammt Zugehör.

Um 27 Talente tauft St. Peter 1/8 am Steingalgen um bieselbe Zeit.

Im 12. Jahrhundert kaufte sich ein Höriger (Leibzinser), der jährlich 6 Denare Zins zahlte, vom Domstifte für 30 Talente die Kreiheit.

1 Schwein galt um dieselbe Zeit 40 Denare.

3 Frischlinge, oder Schafe kosteten 12 "

1 Schaf 32 Denare (um 1400).

1 (Rinds?) haut zum Del (Behälter) 20 Denare.

6 Sühner, 150 Gier wurden abgelöst um 30

<sup>\*)</sup> Berordnungen in Müngfachen.

Um 6, 5, 21/2 Pfund Silber kaufte man eine "Hube", b. i. ein halbes Bauernaut im 12. Jahrhundert.\*)

| Taglohn | 1576 | 24 | Pfenninge |
|---------|------|----|-----------|
| "       | 1604 | 9  | Rrenzer   |
| **      | 1653 | 12 | "         |
| ,,      | 1680 | 16 | "         |
|         | 1760 | 12 |           |

Müngrecht.

Nachdem die Bisthümer Mainz (856), Worms (858), Straßburg (873), Eichstädt (908), St. Gallen (947), Augsburg (955), dann die acht sächslichen Bisthümer das Recht Münzen zu schlagen vom Kaiser erlangt hatten, verlieh im Jahre 996 Kaiser Otto III. dem Erzstifte Salzburg nehst dem Zolls und Marktrechte auch das Münzrecht, d. i. die Vergünstigung, in der Stadt Salzburg Silbermünzen nach dem regensburger Muster, wo damals die kaiserliche Münzstätte war, zu schlagen. Im Jahre 998 erhielt Passau dassielbe Recht.

Im 12. Jahrhundert wird das Müngrecht, welches sich blos auf Silberschillinge und Pfenninge erstreckte, bereits in allen Städten des Erzitifts ausgenbt, die sich durch Berkehr, Bolle , Martte, Riederlagen zu Dinigftatten eigneten, fo gu Salzburg, Reichenhall, Laufen, Friefach und Renn (Rann in Untersteier). Insbesondere war südlich des Tauerns die friesacher Münze "die Friescher" wegen ihres Gehaltes die gangbarfte und hatte Geltung weit um. In ber friefacher Müngftätte murden für Leopold VII. von Defterreich, für die Bergoge von Karnten, bas Sochstift Brichsen, bisweilen auch für ben Batriarchen von Aglei (Aguileia) Des nare geschlagen. Daher schreibt fich auch ohne Zweifel ber Namen carantano (b. i. danaro, färntner Denar), den die friefacher Pfenninge oder Kreuzer in Oberitalien trugen. Zu Anfang des 14. Jahrhunderts sind auf manchen falzburgischen Gütern in Obersteier ichon grazer Pfenninge als Reichnisse eingetragen. Im 15. Jahrhundert haben neben den friefachern (frexachenses) bereits die wiener Pfenninge Berbreitung, und nachdem Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, die win-bische Mark, Triest, Portenau unter dem Hause Habsburg vereinigt waren, tonnte die Reichsunmittelbarteit der falg-

<sup>\*)</sup> Meiller, Regesten; Jubavia, bipl. Anhang; Urfunbenbuch von Berchtesgaben in: Quellen und Erörterungen jur bairischen und beutschen Geschichte, I.

burgischen Besitzungen in Kärnten nicht mehr aufrecht ershalten werden und so schwand die friesacher Münze aus dem Berkehr und die Münzstätte ging ein.

Sin Blick auf die Zahl der Münzstätten, deren Münzen im Umkreise des Stistlandes umliesen, aber meistens von verschiedenem Schrot und Korn waren und jährlich oder binnen einiger Jahre wieder gegen neue vertauscht wurden, verschafft eine Vorstellung von dem mittelalterlichen Münzewirtwar, dem Ausdrucke des "Partikularismus."

Im 12.—14. Jahrhundert bestanden außer den fünf salzburgischen in den Nachbartandern folgende Münzstätten:

herzoglich bairische zu Regensburg, Landshut, später zu München,

bischöfliche zu Regensburg, Passau, Brichsen und bie bischöflich bambergischen zu Villach und Griffen in Karnten,

reichstädtische zu Regensburg, Augsburg, Nürnberg, u. s. w.,

öfterreichische ju Enns, Ling, Freistabt, Wien, Neukirschen am Steinfelbe, Windischgrag, Laibach,

görzische zu Görz und Lienz im Pusterthale, aglaische zu Aquileia,

tirolische zu Meran, seit 1450 zu Sall,

herzoglich farntische ju St. Beit und Bolfermartt,

Münzen des Bischofes von Verona (Perner).

Am, Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrhunderts galten :

11 falzburger Mark Silber 1 wiener Mark Golb, 100 " " " 911/2 " " Silber, 13 regensburger Talente " 1 wiener Mark Golb, Silber, Golb,

13 regensburger Talente 1 , , Golb, 5 Tal. 12 Schill. regsb. Pfenn. 6 ,, Talente, 5251/2, Mark friesacher Rhenn. aaben ein Silberaemicht non

5251/2 Mark friesacher Pfenn. gaben ein Silbergewicht von 282 Mark 1 Loth,

92 Mark grazer Pfenn. wogen in Silber  $50^{1/2}$  Mark salzburgisch; es kamen baher auf 1 wiener Mark Silber 2 Mark 20 Pfenn. gemünztes Geld, 1 Mark = 18 Schillinge 15 Pfenn.

1 Talent 50 Denare Friesacher gaben in früherer Zeit 1 Mark feines Silber,

1 Talent 35 Denare regensburger = 1 Mark fein. Gilber, 86 == 1 1 wiener = 11 180 passauisch 4 Schillinge schwarzer Pfenninge gaben 6 Schillinge falgburger Pfenninge,

friesacher Pfenning = 3 wiener Sälblinge. 1 == 9 6

1 Pfund berner Pfenn. = 1 ungarischen Goldgulden, 2621/2 Pfenn. schwarzer Münze = 1 Gulben,

12 Berner Pfenn. gaben 1 Schilling Rechnungemunge, 1 Bierer (Stiftsvierer),

5 Vierer waren = 1 Kreuzer, 60 " = 12 Kreuzer = 240 Perner = 1 Pfund Perner, 60

5 Pfund Perner = 1 Gulben,

1 Mark Verner = 2 Gulden oder 10 Bfund Verner\*) u. f. w.

Im Jahre 1366 erhielt Erzbischof Biligrim II. bas Recht auch "Goldgulden" schlagen zu burfen. Erzbischof Leonhard fing an Reichsgulben ober rheinische Gulben zu prägen. Wolf Dietrich u. a. schlugen auch Reichsthaler.

In den Jahren 1458-60 ließ Kaifer Friedrich "schwarze Pfenninge" schlagen und erlaubte auch bem Erzbischof Sigmund von Volkenstorf weiße, schwarze und graue Pfenninge auszugeben, die 1/2 Rupfergehalt hatten. Bald folgten dies sem Beispiele ber Bischof von Passau, dann die Herzoge Ludwig der Reiche zu Landshut und Albrecht III. zu München mit Pfenningen von 1/5 Rupfergehalt. Das Bolf nannte aber diese Pfenninge "Schinderlinge" und fie murben im nächsten Sahr entwerthet aus bem Berfehr gezogen.

Um dieselbe Zeit kam das Weißsieden der Münzen auf.

Die Jahre 1622 und 23, bald zu Anfang des 30jähris gen Krieges heißen die "Kipper- und Wipperzeit", weil da nicht blos sehr geringhaltiges Geld in Umlauf gesett (worauf, wie bei ben Badern, bas "Wippen" hatte folgen follen), sondern auch auf die schamloseste Weise beschnitten (gekippt) wurde.

Uebereinkunfte in Müngsachen im beutschen Reiche ober unter einzelnen Reichsfürsten wurden zwar schon seit bem

<sup>\*)</sup> Unparth. Abhanblung bon bem Staate Salzburg, falzburger Urbarien aus bem Billerthale, falgb. Bollregifter.

12. und 13. Jahrhundert viele getroffen, aber fehr häufig außer Acht gelaffen.

Zur Vereinfachung bes Münzwesens, Ausgleichung bes Feingehaltes u. s. w. wurden mit den Reichsabschieden von 1509 und 1512 "Münzfreise" eingeführt. Im Jahre 1551 erschien die zweite Münzordnung, welche die rheinische Wäherung oder den Gulden zu 60 Kreuzer zu Grunde legte. Im Jahre 1750 führte Desterreich den 20 Guldenfuß ein, wosdurch das Verhältniß des Goldes zum Silber auf  $14^{11}/_{71}:1$  gedieh. Derselbe wurde dis zum Jahre 1859 beibehalten.

Betrieben wurde das Geschäft des Münzeus durch "Münger", "Müngmeifter", die meiftens zugleich Bechsler ober Gold- und Silberschmiede waren, von den Münzberrn aufgenommen wurden und gegen Bezug eines bestimmten Bewinnes arbeiteten. Später errichteten die Dungherrn Wertstätten in eigenem Betrieb durch Beamte und Angestellte. Das erforderliche Metall wurde sehr häufig, wo die Landes= berrn feine Bergwerke hatten, an Bollstätten, Marktorten, Stapelorten durch Ginwechseln fremder Münzen erhalten, eingeschmolzen, weiters mit unedlem Dietalle verfett, die Roften zu beden und einen Gewinn zu erzielen, in Bleche geschmiedet. Lettere wurden mit der Schrotscheere in vierecige ("Klippen" genannt) ober runde Stücke geschnitten und mittels hammer und Stempel Schrift und Abzeichen, später Wappen barauf angebracht. Bragwerfe kamen erst im Anfang des 16. Jahrhunderts auf. Hohle ober etwas gerollte Mungen hießen "Sohlpfenninge", "Brafteaten" (eigentlich Schuppen= ober Schüffelpfenninge).

Die ältesten noch vorhandenen Salzburgermünzen reichen bis auf die Zeit der Erzbischöse Hartwis (990—1023), Gebbard (1068—88), Conrad I. (1106—46) und Eberhard I. (1147—64) zurück. Sie zeigen in rohen Stricken das Brustbild eines Bischoses mit dessen in Ramen in Umschrift, oder das Bild einer erzbischösslicken (Metropolitan) Kirche mit drei Thürmen, oder das Brustbild von der Kirche überdacht, auch sonstige geistlicke oder weltliche Sinnbilder, den Namen des Prägortes oder die Anfangsbuchstaben des Münzernamens. Später wurden, wie auf den Siegeln, so auf den Münzen die Wappen der Münzern angebracht.

Im früheren Mittelalter verschlang fast jebe neue Münze bie alte, bie gewöhnlich entwerthet eingewechselt und

eingeschmolzen wurde. Da so häufig neue Münzen "aufgeworfen" wurden und mit wenigen Ausnahmen in jedes Münzherrn Städten nur die durch ihn geprägten Geltung hatten (im salzburgischen Gmünd und in Windischmatrei galten auch Agler, im Zillers und Brichsenthale Pernersbenare), so ergab sich nicht blos ein belangreiches Geschäft für die Münzer und Wechsler, sondern auch häufige Münzversluste für Steuerpflichtige und Handeltreibende durch das Aufgeld.

Das Pfund galt aber auch, wie der "Schilling", das "Dugend", "Schock", "Mandel", der "Burf", das "Ah", als bloger Zahlwerth. So erzählt der falzburger Chronift des Domklosters von der Seuche des Jahres 1349 zu Wien: "Täglich starben zwei dis drei Pfund Menschen (b. i. 480—720), zu Passau täglich fünf dis sechs, an einem Tage neun Schillinge (150, 180, 270)".

Ein "Pfund Kraut" zählte 240, ein Schilling 30 Köpfe. Man rechnete auch nach "Kesseln" und "Kübeln", 1 Kessel zu 4 Kübeln.

Ein Käslaib als Urbarialgabe wog 1—2 Pfunde (Pfundner), außerdem aber auch weit mehr.

Hundert Pfunde nannte man einen "Zentner", von centum hundert (15. Jahrhundert), 1000 Pfunde einen "Weiler", von mille tausend.

Bei Del, Seife, Thymian, Feigen rechnete man nach Meilern.

Zwei Lagel Thymian ober Seife "vom großen Band" gaben einen Meiler, besgleichen zwei Ballen Feigen; bei Kupfer und Gisen gingen erst 14 Zentner auf einen Meiler.

Der "Sam" (sagma, sagina, sauma) war die Ladung, die ein Lasthier (baher im Ital. somaro) über Berg und Thal trug. Bei den schlechten Wegen rechnete man  $2^1/_2$ —3 Zentner auf den Sam, oder die Noßladung, so dei Del, Feigen, Seise. Ein Schaff Getreide wurde einem Sam gleich geachtet. Ein "Sam Nägel" oder Eisen ist noch die und da gebräuchlich. Ein Sam "Scharnägel" (150 Pfund) zählte 70,000 Stücke, "Ganznägel" 16,000, "Psenningnägel" 8000, "Bodennägel" 4000. Der Sam war auf beiden Seiten des Lastthieres vertheilt.

Die "Fuhr" (earrada), der "Karren" (Handwagen) waren üblich beim Heu (z. B. eine Wiese zu sechs Fuhren), bei trocknen Gut, Kausmannswaaren, "eingeschlagenen" und nicht eingeschlagenen Gütern, beim Salz, Wein (1 Fuhr zu 4 Sam, zu 5 Yhrn, zu 8 Fässern). Sine Fuhr ober Wagenladung wurde auch nach der Zahl der Pferde berechnet, die zu ihrer Fortschaffung ersorderlich waren.

Das "Lagel" war ein Behälter, meist von Faßbindersarbeit und wurde angeschlagen zu 3—5 Zentnern, 3. B. drei Lagel Del vom großen Band — 1 Meiler, 1 Lagel Weinsbeer vom großen Band — 6 Zentner, 2 Lagel Seife — 1 Meiler. Ein Sam Wein hielt 2 Lageln, oder auch 2 Phrn. Es gab auch ganz kleine Lageln zu einem halben Maß und mehr. \*)

Bei dem Salze kamen folgende Maße vor: Im Landverkehr hielt der "Karren" zwei "Kröteln", ein Krötel begriff
vier "Scheiben". Eine "Kuffe" Salz wog 125—130 Pfund, eine
"Scheibe" 150—160 Pfunde (sporco), 9—10 Küffel gaben
eine große Kuffe (eigentlich "Kufe"). Die Kuffe hatte die
Gestalt eines abgestutzten Kegels, in älterer Zeit eines
Fasses, die Scheibe die eines Cylinders, um sie zum Wälzen
(Scheiben) geeignet zu machen.

Gine "Büchse" Sala hielt 51/2 Raumschuhe und hatte

den Inhalt eines halben Schaffes Getreibe.

Eine "Arachie" Salz wurde auf 130 Pfunde ange-nommen.

Ein "Fuber" Halleinersalz wog 115, schellenberger 106, reichenhaller 54 Pfunde (netto). Es gab auch kleine "Füsberl" (voderl salis.)

Sin "Pfund Salz" hielt 240 Stöcke, zusammen zu 300—312 Zentnern, ein Schilling 30 Stöcke, insgesammt zu 37—38 Ztr.

Bu Wasser. Bei vollem Wasserstande der Salzach zählte eine "Hallfahrt" oder ein Salzschiff von bestimmter Länge, Breite und Tiefe

6 Schillinge und 6 Stück Kuffen
34 "Sehfuber" (Eingabe)
34 Fuber
1 "Mußfuber" (Geschenk für "ben hl.
Geist zu Lausen" ober das Schiffers
spital)

34 Fuber
1 "
1 "
3usammen 221 Stücke.

\*) Mittheil. b. Gef. f. falgb. Landest. X. 1870, Miscellen. S. 25. n. ff.

Eine "Auffenhallfahrt" enthielt 223, eine "Fuberhallfahrt" 233, eine "Auffenscheibfahrt" 231, eine "Fuberscheibfahrt 240, die erste "Zille" bes Meistersalzes 245 Stücke.

Eine halleiner ober mühlbacher Hallfahrt hielt 220, eine scheibfahrt 187 Stuck Kuffen.\*)

Hohlmaß.

1 "Fuber" Wein hielt 8 "Phrn" (urna), 1 Phrn 40—42 "Viertel" oder 55 öfterr. Maß. Zwölf "Pageiden" in Zillerthal und Oberpinzgau waren gleich einer Phrn (Urn).

1 "Auffer" (amphora) Wein zu Friesach zählte vier

"Begung" (Bangen?) ober 10 Urn.

1 "Startin" (startino) Marchwein (aus Steiermark) hatte 64 Maß. (?)

1 "Dreiling" Wein galt ungefähr einen Sam.

1 "Bafel" Wein hielt 11/2 Urn, somit etwa 2 Gimer.

1 "Eimer" (eigentlich Einbar, von einer Person tragbar, im Gegensatzum "Zuber [Zwibar], der von zweien getragen werden sollte) enthielt 36 Viertel oder 9—10 Patzeiden; das Viertel 2 "Kannen", die Kanne 2 "Mäßchen", 1 Mäßchen 2 "Piff". Man rechnete auch 15 Eimer gleich 12 Urn.\*\*)

Del wurde nach "Gelten" gemeffen, beren Inhalt un-

bekannt ift.

Ein "Sub" Bier wurde zu 20-27 Eimern ange-

In Lageln, "Bütrichen", Haseln wurde der "welsche Wein" gesamt, daher auch die welschen Benennungen Phrn, Anfer, Startin.

Ellenmaß.

Die "Stadtelle" hatte 4, die alte oder "Landelle" 5 Spannen, erstere war 321/2 Zoll lang. 32 wiener Ellen maßen 31 falzburger und 30 bairische, 24 lyoner Stäbe gaben 35 salzburger Ellen. \*\*\*)

Getreibemaß.

Man unterschied "resches" ober hartes, b. i. Weizen, Korn, Erbsen, Bohnen, und "weiches" Getreide, als Gerste, Haber und Mischling. Jebe Herrschaft, Gericht, Logtei,

\*) Salzeompromifichriften, laufner Schifferordnungen. \*\*) Schmeller, Börterb.; Schopf, Ibiotiton; Borichrift für bie falzburger Ablaber.

\*\*\*) Salzburger Rechnungebucher.

Brobstei hatte ihr eigenes Maß. Es gab baher nicht blos titmaninger, laufner, haunsberger, teisendorfer, schönberger, (bei Anthering), werfner, gutrather, goldecker, törringer, stuhlfelder, lessacher, mosheimer, mittersiller Maß, sondern auch lieferinger, grödiger, henberger (bei Tachsendach), schellenberger, berchtesgadner Weben, chiemseer Kastenmeten, bischösliches Maß, Hof-, Land-, Zins-, Stift-, Boitmaß n. s. w. (Urbarien).

Die Fronhoswirthschaft gab sich selbst Gesetz und Regel in Maß und Gewicht, daher die große Verschiedenheit in biesen Ersindungen der Kultur. Mit dem Uebergang zur Geldwirthschaft kanten Getreideschrannen auf und mit ihnen erschien die Nothwendigkeit eines einheitlichen Maßes. Die zunehmende Macht der Landesherrn und der Riedergang der Grundherrschaften setzte endlich an die Stelle der verwirsrenden Mannigfaltigkeit die landschaftliche Einheit. Die allgemeine Uedereinstimmung in Münze, Maß und Gewicht entsteht aus der völkerverbindenden Kraft des Verkehrs.

Gin "Sichling" gab 2-8 Garben.

Gine "Dode" gahlt 8- -15 Garben.

Ein "Guntas" in ben salzburgischen Besitzungen Untersteiers begriff 24-25 Schöber Seu.

Der Rauminhalt bes Getreidemaßes war außerordentlich verschieden. Ein "Schaff" resches Getreide enthielt 8, 10, 13, 16 Megen, ein Schaff Haber 16 Megen.

Ein "Megen" (modius) hatte gewöhnlich 16 "Maßel", im Zillerthale nach dem "Striegelmaß" (mensura Strigel) 30 Maßl, für Korn und Haber 25 Maßl. Das Maßl hatte 4 "Biertel", das Biertel 4 "Sechzehntheile".

Ein "Streichmaß" faßte 4 Landmegen.

Sin "Mittel" Saber begriff 4, 7, 9, 10 Megen, war aber an andern Orten bem Megen fast gleich.

Ein "Muth" Korn enthielt 5, 6, 7, 8 Megen, 1 Muth Haber war um 1 Megen größer, 1 mitterfiller Hofmuth zählte 10 Megen.

Ein "Biertel" hielt 4-10 Magel. (Urbarien),

Landmaß.

Den ausgebienten römischen Soldaten wurden schon Ländereien von bestimmten Ausmaße verliehen. Auch bei 10

ber Einwanderung der Baiern mußten die Ackervertheilungen nach ber Megruthe erfolgt sein (IX).

Als Längenmaß diente im 8. und 9. Jahrhundert die "Ruthe" (virga), welche in Stäbe (fustum) untergetheilt war. Die Ruthe wird zu 26½ Fuß Länge angegeben. Auch die eine Seite des Viereckes eines Joches oder Tagbanes wurden als Längenmaß gebraucht. (Breves Notitiae).

Der spätere "Salzburgersuß" war kleiner, als der öfterreichische; 10,000 pariser Fuß ergaben 9665 rheinländische und 9132 salzburger (?) (Roch-Sternfeld).

Der "Tagban", "Tagwan" (iurnalis) zu 32 Klafter Länge und Breite begriff wahrscheinlich 8 alte Authen zu 24 Fuß Länge ober 400 Geviertruthen nach neuerem Maße. Er galt als Fläche, die in 1 Tage mit 1 Pferde (?) umgeackert werden konnte. Bier Tagwerk Wismad wurden als regelsmäßiger Besit einer halben hube gerechnet.

Das "Joch" (iugerum), die Fläche, die mit einem Zwiegespann (Joch) in 1 Tage umgeackert wurde, maß 40 Klafter Länge und Breite oder 20 alte Ruthen im Gevierte.

Für Flächenmaß wurde später die "Ruthe" zu 10 Fuß, zu 100 Zoll und 1000 Linien angenommen; in der letzten salzburgischen Zeit war die "Klafter" 12 Fuß lang.

Eine leuna (lieu), nach welcher zur Merowingers und Karolingerzeit auch in Salzburg Entfernungen gemessen wurden, maß 1500 Schritte, ober 7500—7680 Fuß, ober die Länge von 40 Tagban.

5/4 Tagban wurden 4/5 Joch gleichgesetzt. "Joch", "Jauch", "Jauchert" waren gleichbedeutend. Die beutsche Geviertmeile enthielt 15,625 salzburgische Tagban und 10,000 Joch. Die österreichische Meile zählte daher 16,500 salzb. Tagban. Da man häusig blos von Bergleichsansähen ausging, z. B. vom obigen 5/4 Tagban = 4/5 Joch, die nicht vollkommen genau waren, so sielen die Flächeninhaltsberechennigen sehr schwankend aus und wohnt solchen Angaben einheimischer Schriftsteller wenig Zuverlässigteit inne.

Das Joch und ber Tagban hatten ber Lage nach, 3. B. wenn ber Erund in ber Thaltiefe ober höher am Gebirge hinauf lag, ja selbst nach ber Ertragsfähigkeit verschiedene Größe, woraus hervorgeht, daß die Flächenmaße nicht eigents

lich stets gemessen, sondern sehr häusig blos geschätzt worden sein dürften. So gab es Tagbaue und Joche zu 1700, 2000, 2400 Klastern, zu 36,000, 40,000, 52,000, 70,000 ja selbst zu 100,000 Geviertsußen. Im Bongau und Binzgau wurse den die größten "intherische Tagbaue" genannt und hinzusgesügt, sie seien so groß, weil die Pserde der Lutherischen mit sliegenden Mähnen im Buge gingen (Vierthaler), eine Amertemmung der Betriebsankeit der Protestanten aus der Tiese der Volksseele heraus. Vehnliche Unterzische wurden angedeutet durch die Benennungen: ein "unteres", "oberes Joch", "Bruderjauchert", "Samstagjänch!" (am Samstag wurde nämlich die Arbeit um 3 Uhr Nachmittags eingestellt, oder "Schicht gelassen").

Auch das Maß eines "Acters" wurde in verschiedenem Sinne verstanden. Es bezeichnet nicht selten die ganze Actessäche eines Gutes, z. B. "ein Hof oder nier Viertheil Acher", "eine Hube oder zwei Viertheil Acher". Aber es gab auch "kurze" und "lange Acter", "Jochacker" und "Stegsacher" und in den kärntischen Besitzungen Salzburgs auch "Arlacker", "Arlachacker" und "Arlpane". (Urbarien).

Kleinere Theile bes Tagbanes waren die "Achzeit" ober "Arn" (Ahan), d. i. die Fläche, die man von einer der drei Eß- oder Unhezeiten des Actertages dis zur andern, somit von 5—9, 11—2, 3—7 Uhr acterte; so war z. B. die "Morgenarn" größer, als die "lette" oder "Abendarn", weil begreislicher Weise dei Pferden und Menschen Ermüdung eintrat. Der kleinste Theil des Tagbanes hieß ein "Stundsda". Erstere — die Achzeit, stellte 1/3, letzterer 1/10 des Tagbanes vor.

Dei Wiesen diente die Fläche, die ein Mäher binnen eines Tages fertig brachte, oder die Auzahl der Heuwägen, die beladen werden konnten, oder der Raum des Heustadels, oder der Grasverbrauch der Thiere während eines Sommers zur Schätzung ihrer Ausbehnung. Es gab daher "Mahdersgräser", "Stadlmahde", "Kuhgräser", "Galtviehgräser", "Etter-", "Rinder-", "Pferde-" und "Schweinegräser".

Andere Wiesen wurden nach "Bürden hen" bemeffen, ober nach "Steden Gras".

Zum Zwecke der Vertheilung von Abgaben und Lasten wurde bisweilen eine ganze Gerichtsgemeinde oder Marksgenoffenschaft, wie Tachsenbach, Rauris, in 24tel oder 72tel

Biertellehen, b. i. in 96 und 288 Rechnungstheile aufgelöst, oder wie in Alt-Werfen, in 24 Rotten und jede Rotte in 10 gleiche Bruchtheile aufgetheilt, so daß diefer Bezirk in 240 Rechnungsbruchstücke zersiel, nach welchen die Lasten auf die einzelnen Güter umgelegt wurden.\*)

Bald- und holzmaß.

Der Flächeninhalt der Wälder wurde noch in biesem Jahrhundert durch Schätzung des anzuhoffenden Holzertrages ausgebrückt.

Kleine Stücke Walbes wurden jedoch schon im 8. Jahrhundert nach "Megruthen", "Jochen" bemessen. \*\*)

Im 12. und 13. Jahrhunderte bestimmte man Walbstrecken, Waldantheile und Waldberechtigungen bisweilen nach "Holzmeisterschaften" (seeuris, Beil), womit wohl so viel angedeutet werden wollte, als ein Holzmeister mit einer gewissen Anzahl Knechte während der Fällzeit eines Jahres zu "wirken" vermochte.\*\*\*)

Ein späteres Maß für Klafterholz und kleinere Waldsstrecken war "die Rahen" (virga), ober das "Griesbeil" zu 4 Klafter Länge. Die "Rahen" zählte 6 "Warben" (Ansaswülste als Marken der Unterabtheilung). Eine "Warbe" galt  $^2/_3$  Klafter Holz, 15 Rahen oder 60 Klafter, oder 90 Warben ergaben eine "Pfanne Holz" zum Salzsieden.

Man unterschied "große Pfannen", wobei das aufgeklafterte Holz (Dröhlinge) 6½. Fuß lang war, und "kleine Pfannen" zu 3½ Fuß Länge.

Ein "Mannstuhl" Holz bielt 2 Klafter, 1 "Schilling Holz" hatte 30 Mannstuhl (Manstübl), 1 "Pfund Holz" begriff 240 Mannstuhl. Zwei Pfund Holz ober 480 Mannstuhl ober 960—1000 Klafter hießen auch ein "Tausendholz".†)

Ein "Füberl Dienstholz" (Mattsee u. a. a. D.) zählte 24 "Spalten" von 12 Werkschul Länge. Schindeln wurden nach "Kästen", Faschinen nach "Stuhlwerken" gemessen.

Ein "Meiler Kohlen" (vermuthlich 1000 große Stücke Holz) 30—60 Klafter, ergab 50—80 Säcke zu 27 Raumschuhen.

<sup>\*)</sup> Hibner, Topografie bes Gebirgslandes.
\*\*) Breves notitiac.

<sup>\*\*\*)</sup> Meiller Regesten. †) Lorn Bergrecht.

Bergwertsmaß.

Berggruben wurden mit der Schnur vermessen,  $3^1/_2$  "Bergklafter" ergaben 7 "Mannsklafter", 1 Mannsklafter war die Länge, die ein Mann mit ausgestreckten Armen "klaftern" konnte.

1 Bergklafter hielt 7 "Daumellen" und 1 "Spanne".

1 Bergklafter war in 7 "Bergellen" untergetheilt, 1 Bergelle hielt 6 "Stuef" (Stufen?) und ein Stuef 32 Punkte. (Lory).

In jüngerer Zeit, als die salzburger Bergbeamten sich zu Freiberg in Sachsen und auf andern beutschen Bergswerken ausgebildet hatten, maß man auch nach "Lachtern" und "Schachtruthen".

Goldwaschwerke wurden gleichfalls nach der Schnur versliehen. Gine "Schnur" oder ein "Lehen" hielt 7 Geviertfuß und ein ganzes Waschwerk 7—10 solcher Schnüre.

Auf den hochgelegenen Bergwerken dauerte eine "Bergsichicht" 10 Stunden und 4 solcher Schichten kamen auf 1 Woche, da die Knappen, die oft 10—16 Stunden weit entsfernt in den Thälern wohnten, 2 Tage zur hins und Rücksreise brauchten und in einer höhe von 7—8 Tausend Fußzwischen Schnee und Eis ununterbrochen monatelang nicht aushielten.

In den tiefer gelegenen Bergwerken kamen 51/2 "Tagsschichten" zu 8 Stunden auf die Woche. Die halbe Schichte hieß eine "Boys" (Pause), weil nach derselben Ruhestunde gehalten wurde. (Bergwerksordnung).

In dieser bunten Mannigfaltigkeit spiegelt sich die unsendliche Zahl der Eigenrechte des Mittelalters. Aus der Aufsaugung derselben durch die Ländergebiete erwuchs die Erleichterung des Verkehrs von großem Durchmesser, endlich die Idee, daß die europäische Menscheit nur aus einer deschänkten Zahl von Völkersamilien besteht, denen daran liegen muß, die Verbindungen unter sich zu erleichtern und zu vereinsachen und daher alle hindernden Besonderheiten im Verkehr und bessen Mitteln, in Münze, Maß und Gewicht aus dem Wege zu räumen.

### c. Geiftiges Leben.

### XXIV.

## Sprache.

Wie die Sprache überhaupt ein Kulturspiegel des Volkes für die Gegenwart ift, so dient der Sprachschat einer Bevölkerung in feinen landeseigenthümlichen Theilen gur Forberung geiftiger Alterthumskunde. Es gibt Sprachbilbungen, die verschiedenen Rulturzeiträumen angehören, die uns er= rathen laffen, aus wie vielen und mancherlei Rulturschichten bas Leben ber Gegenwart emporfeimt. Solche Sprachrefte find redende Zeugen für die Thatsache, daß unser heutiger Rulturzuftand aus der Wechselwirkung der Landeseinwohner und Nachbarftamme, ja felbst entfernter Rulturvölker hervorgegangen ift, ihr Borhandensein in der Gegenwart liefert einen beiläufigen Mafftab für die Kraft des Beharrens bisweilen fehr alter Rulturbeftande und für den Umfang neuen Ruwachses. In Orts- und Bersonennamen, in Rechtsausdrücken und Bezeichnungen für Gegenstände unsers Alltagslebens, in der Umgangssprache der Mundart, und, wollte man weiter forichen, in manchen andern Richtungen eröffnen fich Brunnen. aus benen bereits an manchen Stellen biefer Schrift geschöpft wurde und auf welche hier weitere Bohrversuche angestellt werden. Moge ihre Deutung nachsichtig beurtheilt werden. da die Kundstücke öfters aus beträchtlicher Tiefe heraufgeholt murben.

Aus der norisch-keltischen Zeit durften etwa nachftehende Ortsnamen überliefert worden sein.

Berge.

Alpen, der in gang Europa befannte Bergnamen, felt. al-penn große Berghöhe.

Ur, Urn, im Volksmunde jest entstellt in Narr, hoher Narr (Bergname in Rauris), im 15. Jahrhunderte noch "Arn" lautend, kelt. arn, aran Fels.

Arapfogel oder Arapenhöhe (Großarl) aus aran und penn (Felshöhe).

Balfen, Patven, in der Schweiz balma, in Frant-reich baume, von bal-maen Felswand.

Beil, Beilberg (bei Bruck, Pinzgan), der hohe Beil (an der Glanzicharte, Stubach), Peilstein (Gutsnamen, Kleinarl), Peiltehen (Goldeck), von pal, peil Felshöhe.

Bern, Birn, Pirn, in zahlreichen Zusammensetzungen, als: großer, kleiner Bernkopf (Fusch), vorderer, hinterer Bernkopf oder Taberkogel (Velberthal), Bernkogel (Gaskein, Rauris), Bernkar (an mehreren Orten, auch am Turnberg bei Salzburg), Bernstaffel (Zauch-Taurach), Bernstull (am kleinen Göll), Bernstull (am berchtesgadisschen Obersee, am Regenspiß, am Untersberg), Berneck, Birnhorn (Leogang), Birnkück, auf den Karten fälschlich Virlog (Krimkertauern), Birnberghorn (Rauris), von ber, pyrn Bergspiße. Auch in Phrene, Phrenäen, Spital am Phyknt.

Plain (Anhöhen bei Salzburg, Großgmain, Golbed), von blaen Höhe, Ruppe.

Eg gerfirst (Göll), von aighe-er große höhe. Auch ber Eiger in ber Schweis.

Genner (Faistenau), Jenner (Berchtesgaben), ceanner großer Fels, ober Felshöhe.

Gols, Golsberge (bei Gols, Morzg, St. Leonhard, St. Nifola am Wassersall, im Wiesthale, zu Elsbethen, Aigen) vom kelt. col, und dieses verwandt mit dem lat. collis, Hügel, Anhöhe. Ob auch "Göll" und "Golling" (coligna) davon herzuleiten?

Suggen, Gugel, Kuchel, Kogel in zahlreichen Jusammensehungen, Guggenberg (Mattice, Abnet, Unterseberg), Guggenthal, Guggenwinkel (Seekirchen), Hintersguggen, Borderguggen, Guggenbühel (Goldeck, Großearl), Guggendalsensalpe (Studach), Gugel (Wazmann), Gugel berg, Gurlhörndl (Ebenan), Gugel ansalpe (Schmiesbenstein, alpis eucullana urkundlich im 8. Jahrhundert),

Kuchel (cucul-is in der Lebensbeschreibung St. Severins), Kuchel bach (bei Golling), Kuchel berg (Wilhelmsdorf, Pinzgau), Giegelau. Hieher gehören auch die vielen, mit fogel zusammengesetzen Bergnamen. Dieser ganzen Gruppe liegt wahrscheinlich das norische cucul oder kelt. ir. coiche-il, rhät. cacala Berghöhe, Bergkuppe zu Grunde, welche auch in "Kükelhahn", in dem slav. gigula (Bergspitze in der Lissa-gora) zu Tage kommt.

Juf in Hänstjufen, Wachtjufen, Großjufen, Sommerjufen (Gutsnamen bei Alben und Ramseiben, Salfelben), Jufen (Glem), Juftar (Salzachursprung), Jufers bach (Salfelben), reckwander Jufen (Pillersee), Juvanum (Salzburg), von iuv Berg. Auch Jusing, Juvenau, Juval, Juvalta, Jaufen lassen bieselbe Wurzel erkennen.

Ramer, hohe Kamer (Pinzgau), wilbe Kamer (Abersiee — Gojau), Ramer fir, Kamer Ihorn, ca-mor hohe Gränze, Gränzstock. Kamór in ber Schweiz.

Presil, Persilfogel (Oberweißbach, Lofer), Perseils horn (steinernes Meer) ift wohl gleichbebeutend mit dem rhat. perusala.

Rachel in Rachelstein (am Teisenberg), Rehel (bei Salzburg), von reh-el höhe.

Rennsanger (Hagengebirg), Rinnkogel, von renn, rhoin, rinn Bergrücken.

Ratsochssberg (Abtenau), von rhat-uchedd steile Höhe; der öfters vorkommende Namen von Berggipfeln "Ochs" (uchedd. spr. ochs) gehört wohl auch hieher.

Tuval (Schellenberg — Hallein), .dubh-aill schwarzer Fels. \*)

Gewässer.

Die I bach, alt Tinilbach (Abersee), tin-il großer Bach, Gießbach.

Dienten, alt Tuonta, tuon-ta Bach von der Höhe.

<sup>\*)</sup> Die Ableitungen würben wohl sicherer fein, wenn mehr norische Formen zu Gebote ftunben und nicht immer bie spatteltischen Munbarten zu Gilfe genommen werben mußten.

Am Sil, Egel, Egel see (Klein Arl, Mattsee u. a. D.) aigiol sumpfiges Thal.

Jegontea, Salzady, i-cunt, i-gont-ta, ber schnelle, reis fiende Bach.

Jevarens, Salzach, i-var ber Fluß schlechtweg. Var in Frankreich.

Leo, jchwarze Leo, Leogang, alt Liuganga, Leobensborf (bei Laufen), Liuben awe (Lebenau, bei Laufen), Leoblhub (Mattfee), Leopring (Salfelden), Leopall (Bishofswiese), von lu, lua, lu-buinne kleines Wasser. Auch Leoben, Loibn oder Leoben in Desterreich.

Lamer, la-mor großes Waffer.

In romanischer Gestalt zeigen sich nehst mehreren (VII) schon angeführten folgende Ortsnamen:

Alben (albina), Unif (aneva, auch in Italien mehrfach vertreten, 3. B. rocca d'anfo), Atnet (atanate), Campanif (campaneva, Elsbeten), Bigaun (fuginae, richtiger figunae), Gredig (cretica), Golling (coligna), der verichollene vieus mauritianus zwischen Teisendorf und Waging, Gurnei? Onigel (geniculum ober von ahd. hnigil, Abhang?), Gamp (campus), Marzol (marci-olis, d. i. Wohn= haus bes Marcius), 'M o'r 3g (marci-ago ober marci-aco? Marciusheim ober Markusheim), Muntigl (bei Fischach, bei Bigaun, monticulus), Norifum (von n'ore, gr. orós, flav. gora ober hora) Bergland, Salve (Brichsenthal, selva, silva), Toren (Golling, taurana). Auf Romanen deuten hin die deutschen Namen: Wals (vicus romaniscus) oder Walwis, d. i. Walchwies, Reuts, Kats, Secs, Straß, Traunwalchen, Wallersee (Walchensee), Walichperg (Seefirchen), Baldisberg (Walfberg, Mattfee). Beizufügen find ferners die Ortsnamen der romanischen Reisetafeln: Ani (bei Altenmartt), in alpe (auf dem Tauern), Imurio (an der Mur in Lungau, bei Mosheim "im Mura" noch genannt), Tarnantone (Steinborf bei Strafmalchen), Vocario (bei Bfarrwerfen).

Sicherlich sind auch einige Güternamen, wie Posaun (Pisana), Pertill, Gizoll (man benke an Marzol), Runzols, Pinéll (punella), Persol, Persull, Pigneid (pinetum), Ansber, Patuz, die in verschiedenen Gegenden des alten Salzsburgerlandes mitunter mehrsach vorkommen, auf romanische Burzeln zurückzuführen.

Dem urfundlichen Bergnamen Civancus (Zifanten am henndorferwald) entspräche Sileneus (Schlenten).

Der Buch Laris (Larusa) in Berchtesgaden hatte ein Seitenstüd im Larzenbach (Frig).

Das Verbrüberungsbuch von St. Veter enthält aus dem 8. und 9. Jahrhundert romanische Personennamen, welche im Gegenhalt zu den deutschen, die Bolksmischung klar machen, 3. B. Adolus (Adolarius?), Aiolus, Albinus, Amandinus, Amicho, Ampho, Anziogo (Antiochus?), Appo, Appa (Appius?), Antesino (Antejner? Antiffenhofen?), Anzogolus, Aruna, Attala, Candulus (Candidulus?), Cassio (Cassius), Cenzo (Innocentius), Cisso, Ciccio, Cissimo (Dulcissimus), Cuffolus, Cundila, Cunzila (Secundinula'?), Dignolus, Deoningus, Domingus, Domnichio (Dominicus), Donazan, (Donatianus), Aegina, Eigino (Eugenia?), Enzo, Enzolo, Ezzo, Ezzio, Ezzilo, Izzio (Aetius?), Fusculo, Hecchacosa, Imila, Juvinan (Jovinianus, davon ift wohl abzuleiten Jubinborf heute: Eugenborf), Juvisinus, Kerilo (Cyrillus?), Maio, Maia, Maioranus, Maurontus, Marcellino, Mazzo, Mazola (Martius?, Martiola?), Medundus, Mimilo (Momyllus?), Nandilo, Papilo (Papiriolus?), Pettilo, Pufulus, Sambazolus, Santulus (Sanctulus), Savolus, Secundus, Secundina, Sedulius, Senadur, Siviran (Severianus), Severina, Socco, Sicco, Strullo, Tonta, Tisa, Tepizzo, Usato, Tottulus, Unculus, Urso, Ursinus, Ursulus, Valerius, Vallianus (Valerianus?), Vitalis, Vivolus, Zuzo, Zozzulus, Zozzolo.

Im frühen Mittelalter fallen die Gutsnamen mit den Namen ihrer Besitzer häufig zusammen, so z. B. beim Böttl (Tutilo), beim Pareis (Pardizo), beim Ecklein (Eckhart), Dertlein (Ortlieb), Officin (Otfrid, Offo), Sitlein (Sitili, Sigideo), Weindl, Wiendl (Wenilo), Völklein (Volker), Werchlein (Merklin, Marchwart), Alblein (Albero) u. s. w.

Dber sie wurden mit Eigennamen gebildet, 3. B. Perolfsleiten (Wiesthal), Bilgreimshof (Abtenau), Pilgreimssschwand (Koppl), Pleidolfsperig, Kauzlberg (guzilo, Rabstadt), Challersberg (jest irrig Karlsberg, bei Oberalben, richtig Chalhochsperg, von Chadalhoh), Gaglham (Gafilheim, Gaeco, von Kagano), Gebelsperg (Gawein, Gabinus, oder auch Gebhart), Gerungseck, Gehing (Gezo, Verkleinerung von Gebhart), Gilpengrub (Gilbert?), Gumarfol, Gumarhofen

(Gundmar), Gumpeding (Gumprecht), Chuneinsperg (Weidach, von Shuno), Gutpartlehen (Chutpert), Tagnastetten (Tageno), Sisenprechtstatt (Frig), Sysengreimsheim (Jsangrim, Pongau), Speinsreut (Sppo, von Sparhart oder Sberhart), Eruprechtsdorf (Lungau, nun Unternberg), Suransberg, Curingsperg (Pongau, von Frinc) u. s. w.

Im Lungau erhielten sich von der flavischen Einswanderung im 6. und 7. Jahrhundert sprachliche Uebersreste. Dortselbst sind nun deutsche Bewohner mit größtentheils deutschen Geschlechtsnamen, aber zu Berg und Thal, auf Flur und Acker, in Dorf und Wald haften noch manscherlei slavische Benennungen. Dergleichen sind:

Bergnamen.

Surpitich-ed, Bleisniz-togel, Tichan-ed, Kameriz-höbe, Proteich-kogel, Znöling-wand.

Thal= und Bachnamen.

Migniz, Luniz, Leisniz, Znot, Znach, Göriach, Lessach (lusha), Lantich-feld, Rosanik, Misliz, Lanschiz, Olichiz, Morizen.

Flurnamen.

Am Basseten (passeka), Zaggraben, Bubizen, Zeinpitsch, Ztrin, Zalusen, Langitsch, Tschara, Ilwiz, Stirmiz, Tschischana, Scheingeliz, Tumeriz, Pliniz, Planiz, Laza, Ablenzen, Rupanin, Wilpitsch.

Ortsnamen.

Stran-ach, Gensgitich, Flatich-ach, Zoiz-ach.

In den übrigen Gebirgslanbichaften find flavische Ortsenamen nur vereinzelt zu finden.

Im Binggau: Taborkogel, Manligbach.

In Abtenau : Taboralpe.

Bei Golling, im Ober-Binzgan, und am Diesbach in ben Hohlwegen: Planitsch (blaniz, Bergwiese, Hochebene).

Bis ins 13. Jahrhundert sind die Personennamen saft ausschließlich deutsch. Abelprecht, Arnold, Abelhart, Anstheri (abgefürzt: Anzo), Atto, Babo, Bato, Baldili, Bero, Buoso, Billung, Gebhart, Gischler, Gero, Gerold, Gerhart, Gotschaft, Grimwald, Chunrad, Gunther, Dankwart, Tuto,

Diet, Düring, Eberhart (Eberlein), Jwein, Engelichalt, Engelman, Freidant, Fritilo, Friedrich, Hatto, Hunold, Hugo (Haug), Hiltiger, Herideo, Hezilo, Humpreht, Hugfrid, İrindart, Lantfrid, Linthard, Lintold, Liebhart (Liebhertel), Marchwart, Megingoz, Meinhalm, Rotpold, Otfrid (Dffo), Otilo, Döpreht, Rachwin, Ratfrid, Rampold, Reginger, Reichart, Richer, Richolf, Rudolf (Rudlin), Rudogozzo, Einlieh, Ewicker, Sigiram, Sigifrit, Sigihart (Sizo), Starchand, Ulrich, Walter, Bernher, Wieland, Wigman, Bolfhart, Wolfgrim, Wulfing waren allgemein gebräuchlich, und es gelt wohl nicht an, dieselben "heidnisch" zu nennen, weil sie deutsch sind, Kringard, Linda, welche auch, als Seltenheit, zu Gutsbezeichnungen verwendet erscheinen.

Mit dem 14. Jahrhundert wurden nach Maßgabe des römischen Kalenders die lateinischen, griechischen, hebräischen, italienischen und andern Bölkern angehörigen Namen in Salzdurg häufiger.

Merkwürdig ist schon diese Mischung verschiedener Namen im 15.—17. Jahrhundert und bezeichnend für die verschiedenartigen Strömungen klösterlicher, romanischer, romantischer und reformatorischer Einsküsse. Da gibt es Namen wie Onuphrius (Humphrei), Sixtus, Achaz, Cusebius, Erasmus (Usm), Cyriak, Eustach, Hilarius, Desiderius, Servatius, Dionysius, Emeram, Korbinian, Cornelius, Arssacius, Frobenius, Nicodemus, Chrysostomus.

Andere lauten: Adam, Abraham, Absalon, David, Ffak, Jesaias, Jeremias, Judas Thaddaus, Ezechiel, Daniel, Lazarus.

Die beliebtesten Frauennamen waren: Ita, Wandula, Euphemia (Offein), Benigna, Praxedis, Amelei (Amalia), Diemudis, Liufardis, Gertrudis, Maga.

Verschieden hievon sind: Liebgott, Preisgott, Ehrgott, Fürchtegott, Jans (Johannes), Seit (Seifrid), Hartneid, Hartwig, Willibald.

Einer besonderen Gruppe gehören an: Gawein, Jwein, Almein, Wigalois, Florentin, Florestan, Gentissor, Parcifal, Barnund, — Hannibal, Darius, Mexander.

In neuerer Zeit tragen viele Taufnamen bas franzö-

sische Gepräge und sind die alten beutschen die allerseltensten geworden.

Die salzburger Mundart besitzt aus dem Althochdentschen noch eine Menge Wörter, als: Arch, der Aussichlag der Kinder, Agen agana Flachsabfälle, Aharn ahar Aehren, Anstern aostar Oftern, brinnen prinnan, Breme premo, Bruoch Riedersleid, Pserdegeschirr, Biest biost, Gruspel erospel, die Gahen gahi, gagizen gacazon, gigazen gicazon, Gaden gadem, Gams gamz, Kremeln eremium, ausgeschmelzter Speck, Grittl grit, Granter grant, Grintel grintil, Felwern selwa, Fesen sesa, Drank trennila, kosten (einen Baum), Tutten tutto, Tremel trennila, kosten (einen Baum), Tutten tutto, Tremel trennil, Spelten koston (einen Baum), Tutten tutto, Armel trennila, kosten zahir, zabeln, zabalon, Zartel zartal, zanigen zanigon, Zag (Zugochs), Zieting zeotar, zwahen twahan, Lahn, von hlionan, Zitle eiula, Zauch von zuehan einherstürmen (Bachnamen). Auch die Zusammensehungen abasnidon, danaschneiden danasnidon u. s. w.

Dem Alt- und Mittelhochbeutschen gehören noch viel mehr Wörter an, von benen nur einige Beispiele bienen mögen.

abplehtig, ademsuht, autlaz — (pfinztag), daha (Dohle), vorchach (Föhrenwald), Baselgams (männliches Thier), vletz, Miselsuht, Muos, Meil (Fleden), iewet (irgend einmal), serig oder sierig, rözen (den Flachs), augenstant (augasano), gesprangt (kispranctiu), abich, Amplez ampleza (mlat. amblazium), Üechsen (uodisana), Kar,\*) undat, britelmaß britel Geslecht des Fischnetzes, Bozen, Krinn, Leitkauf (litkous), Kramps, Knübel, Kluppe, Kleuzen (kliuze), Klumse, breglen, brachten, riffeln, Behtun, eindeweder (oantweder), waß, walgen, Zwiselten, zeinen, Zelten, zanen, lerzen, Kuf, Harmel, Ehlten, damme, Handling (hendeline), Tuknauser (tokelmuser), Meise (Butterstück), menen (menjan), zenen (zenjan), Aseder Dese, Odas (Obst), Mies, Bill(ch)maus, Gluren (Augen), eisern küse isern vihe u. v. a.

Das Mittellateinische war die Sprache der Urbarien, der Mönche des Mittelalters, denen in Garten, Feld, und Wald eine ziemliche Kulturaufgabe oblag. Daher haben lich folgende Ausdrücke erhalten:

Karner (carnarium Beinhaus).

<sup>\*)</sup> Es fei ersaubt, auf bie irrigen Schreibarten Rahr, Ror,

Finakl (finagium Granzmarke), ein Berg in Dberpinggau, vielleicht die Granze der Graffchaft Entzau-Mitterfill.

Comparisin, Alpe im Sulzbachthale, von Comparsen Theilnehmer, also eine alte Gemeinalpe.

Juich, zeller Fusch, tachsenbacher Fusch, Fusch im Wald (am pingganer Henberg), buseum Buschwald, Waldort, daher auch Fusch (la-busculo).

Badalufen padulectum Baffergraben.

Stribori scriptorium Schreibzimmer, Kanzlei, ehmals in Lungau gebräuchlicher Ausbruck.

Golter culeitra, ein Bettstück, Plumit (von pluma Feber) Feberkissen, Feberbuchet, Viztum vicedominus, Vogt advocatus, Maier maior, Senner senior, Käse caseus, Speick spica (celtica), Maran maiorana, Salfer salvia, Madaun mutellina, Rosmarin ros marinus, Nauten ruta, Veigl viola u. m. a.

Die Italiäner bes Mittelalters waren nicht blos Lehrmeister in Handel, Musik, Baukunst, in welchen Fächern zahlreiche Kunstausdrücke aus ihrer Sprache Gemeingut geworden sind; sie lehrten den Deutschen in den Alpenländern auch mancherlei in der Haus- und Alpenwirthschaft, und ihre wandernden Esels und Manlthiertreiber, Guckfästner und Händler sorgten für Schaulust, Spaß und allerlei Naschwerk. Daher die Wörter:

Fazenetl fazzoletto, Sacktuch, Tichoggeln oder Doggeln zoccolo, Hausschuhe, Nunpareil umbrella, für Regenschirm, Frenten brenta, ein Bindergeschirr, Schotten scotto, Bitschei biccia, ein Semelbrod.

Fochez fochezza, ein auf dem Herd gebackenes Ofterbrod (Oberpinzgau); von der Gestalt desselben hat der Fochezkogel seinen Namen erhalten,

Biscoten biscotto, Confect confetto, Rosoli rosoglio, muffeln muffare, Margei armaio, der Wandschrank, Binaticher vernaccia, eine Weinforte. Kalazen colazione, Magrananubeln maccaroni, Marenbl merenda, Salat, Carbonatel, Pinoli, Kapri,

Sechter seechia, Zapin zappa , Gate gazza,

Tombat tombacco, Spagat spago,

Fascia, Franjen frangia,

Torzen torcia, Masterageben maschera,

Hagen fazio, Lazzi, Pajazzi pagliazzo (Strohmann), Pitschinellermännchen pulcinello, Bambaleccio (Kinderfraze), Batschi baccello (Bohnenschote, Dummkopf).

Seit dem dreißigjährigen Kriege gewannen in Deutschland überhaupt frangofische Kultureinfluffe das Ucbergewicht. Dieß gibt fich auch in Salzburg trot ber Entfernung zu erkennen. Ann hieß der Regenschirm Paraplit ober auch Parafol, die große Gabel Piron, der Abtritt ober die "Laube" Retirade, der Pinzgauer lernte Chaiseseiten, die Stadtfräulein und Frauen trugen Kapuschon und Ridifül, in den Bürgershäusern dampfte das Boenfa-la-Mode auf dem Tijche, Gervietten hießen die neuen Tijdhandtücher. Man gab und befam Presente, benahm sich nobel, auch wenn man etwa keinen Liard in der Tasche hatte. Die Frauen hießen nun Madame, die Töchter, zwar nicht ohne Widerspruch, Mamfellen, felbst Maitreffen blieben nicht unbefannt. herr Georg verwandelte sich in Monsieur Schorsch, Johann in Schani (Jean), Anna in Nanette, Barbara in Babette u. s. w. Der Beliebte hieß nun Chapeau, ber Ebelmann Cavalier, die Hausmutter Mama, der Bater Bapa. Wollte jemand nicht Raison annehmen, so erhielt er ein Repraman (reprimande), oder man ftedte ihn in Brefon (prison). Man frequentirte die Damen, mit denen man cofettirte und Amourschaften unterhielt, wechselte Billeten, Bisiten, Bortrate, moquirte fich ober erwies Galanterien. Ranape, Lavor (Lavoir), Commobkaften, Botb'schamperl (pot de chambre) erichienen unter neuen Namen. Man ihaggerirte sich (chagriner), wenn man Berdruß hatte, perschwertirte (persuader), kninirte (cujonner), amüstrie, logirte u. f. w. Die Mode brachte die Mar-schandmoden aufs Tapet, Herrn und Damen verscha-merirten (chamarure) sich, trugen Caputröcke, Gilets, Besten, Schmiseln u. f. w.

Die Zeitungen und ber Sanbelsverkehr vermehrten fort=

während die französischen Ausbrücke, zu benen in jüngster Zeit auch englische kommen, denn mit den Erzeugnissen der Kulturvölker wandern auch ihre Bezeichnungen in die Ferne und liefern den Beweis, daß die Kulturbewegungen stets mächtiger werden und größere Kreise um sich ziehen.

#### XXV.

## Der Volksglauben.

Schon die Chaldäer benannten die sieben Wochentage nach den damals bekannten sieben Planeten, denen sie Einsstuß auf die Zeittheile zuschreiben. Nach dem Abendlande wurde diese Wochenberechnung und Tagesnamen, die den klassischen und biblischen Schriftstellern unbekannt sind, durch Nestorianer, Juden und arabische Gelehrte verbreitet. Die Deutschen deuteten sich nach ihrem Glauben die fremden Götters und Planetennamen.

Der Ertag, Erchtag ober Dienstag (Ziestag) erinnert an ben Kriegsgott Ero ober Ziu, ben einstigen Borkämpser aus dem Kreise der guten Götter gegen die Bösen. Der Mittwoch hieß einst Wodanstag; um das Andenken an diesen Gott der Alugheit und Thatkraft zu verwischen, wurde sein Namen unterdrückt. Dem Donar, dem Rechtlichen, warden und Treuen, war der Donnerstag heilig. Bon Freia oder Frigga, der Göttermutter, Bodans Frau, ist der Freistag zubenannt, denn ohne Frauenverehrung kann man sich den Deutschen kaum denken. Der Sam stag hieß Surtursober Seatertag, der Tag des Feuergottes, durch den die Welt untergeht und der Antitag, der Tag des jüngsten Gerichtes anbricht.

Die deutschen Götter waren ursprünglich Personen gewordene Raturvorgänge; das alldurchdringende Wehen des Windes, die wandelnde Wolke, das Gewitter mit Blit und Donner (noch sind die "Donnerkeile" — Thors Hammer — und "Donnerstreiche" dem Landmanne nicht unbekannt), das Mondlicht (Frigga oder Berchta wandelt im Mondenscheine,

— die "Frau Berht" ist noch unsern Kindern bekannt als eifrige Hausfrau mit dem Schlüsselbund, die die lässigen Spinnerinnen straft). Mit der Entwicklung der Kultur wursden den Göttern auch sittliche Eigenschaften beigelegt.

Haine, Quellen (noch werden einzelne Anellen als besonders heitsam angesehen, wosür kanm ein anderer Grund vorhanden ist, als alter Naturglande, z. B. die verschiedenen Kolmansbrunnen, Brunneck im Passe Lucy, die s. g. Augensbrunnen), große Bäume (man denke an den sagenreichen Walserbirnbaum\*), Berghöhen (auch diese stehen noch in gutem Ruse als besonders geeignete Punkte Gott und seine Heiligen zu verehren, z. B. Maria Plain, Dürnberg, Kirschenthal, die Kreuze auf dem Wazman, St. Pankraz bei Reichenhall und Weitwört, St. Leonhard bei Tamsweg u. s. w.), Felsen waren die Stätten des ältesten Gottesdiensstes, in deren Rähe sich nicht selten die Malls oder Gerichtsstörns stätten befanden.

Es gab drei große Opferzeiten, Mittsommer, Herbst, Mittwinter. Bei wichtigen Veranlassungen wurden Menschen (Sclaven, Kriegsgesangene) als Sühnopser geschlachtet, als Bitts und Dankopser aber Pserde, Gber (baher der Schweinsbraten zu Weihnachten), Ferkel, Widder; die Gier waren der Frühlingsgöttin Ostara heilig (Ostereier), in ihnen, so wie in Aepfeln und Nüssen (Gaben des Weihnachtsbaumes) ersblickte der Deutsche die Sinnbilder der Fruchtbarkeit und des Gedeichens dei Pflanzen und Thieren. Feierliche Umzüge wurden gehalten zu Ehren der Göttin Perchta im Mittwinter (das Schönberchts oder Berchtenlausen im Gebirge erinnert noch daran), im Frühling der Mairitt um die Felder, um Gedeichen zu ersehen.

In merkwürdiger Beise haftet ein beträchtliches Stück beutscher Göttersage am Untersberg. Er war ohne Zweisel eine geheiligte Stätte, das Stammesheiligthum der Baiern, wie solche auch bei den übrigen deutschen Stämmen nachgewiesen werden können. In seiner Nähe liegen die Salzquellen, schon seit ältester Zeit benützt. Die Gegenden um Salzquellen waren aber heiliger Boden, denn das Salz, wie das Brod, betrachtete man als der Gottheit unmittels bare Gabe (noch heutzutage: Gottesgabe). In solchen Ges

<sup>&</sup>quot;) Roch im Sommer 1870, ale fich bie Geschide Deutschlanbs vollzogen, forberte Jemanb in ber Zeitung die Gesellschaft für salzburger Lanbestunde auf, ben Plat bes rechten Balserbirnbaumes zu zeigen.

genhen stehe nian dem Himmel näher, nirgend anderswo würden die Bitten der Sterblichen so wohlwollend angehört, berichtet Tacitus über die Berehrung der Salzquellen bei den Deutschen. Biesleicht bewog gerade dieser Ruf den h. Rupert, das Werk der Bekehrung der Baiern daselbst zu krönen. Auf den Bergeshäuptern, die der flammende Abendhimmel vergoldet, erblickte man die Götter. Daher heißen dies Hochsitze bed Untersberges noch heutigen Tages hohe Throne.

Geht man, wie in der Sprache, so im Volksglauben, auf die östlichen Ursprünge zurück, von denen die Deutschen, gleich den Kelten, ausgegangen sind, so ist Wodan der chalbäische Gott der Unterwelt (mar-urka, daher oreus und Mereurius) und es sindet darin auch etwa der Namen "Untersberg" seine rechte Vedeutung. Wodan hält als Wunschgott (Gott des Wunsches, auch hierin liegt eine Verwandschaft zu Merkur) in Vergesklüsten seine Schäße verborgen. Es ist ein Nibelungenhort in diesen Wunderberge und nur gewisse Menschen, "die mehr Glauben haben", und nur an gewissen Tagen (Mittwochsnacht — Wodanstag, zur Zeit der Sonnenwende, im Frauendreißigst) werden desselben theilhaftig.

In der "wilden Jagh" ftürmt Wodan aus der Bergeshöhle in den stürmischen Winternächten (gegen deren Spuck der Weihrauch [Rauchnächte] dienen sollte) gegen Osten, seine Frau, die Sonne zu suchen. Da führt er das Geisterheer an, die Seelen der Ungebornen und Nichterlösten, der Selbstmörder, die Thierseelen und Berggeister, da ist er der Seelenführer (Psychoponupos) und dieß zeigt abermals seine Verwandschaft mit Merfur.

Wodan haust in Walhöl (Walhalla), in der Halle der wundtoden Halden. Zwar schläft er jett, umgeben von Kurfürsten, Prälaten und Nittern, im dunklen Schattenzeiche, und Naden, geheinnisvolle Vögel, die Sehergabe besitzen, umkreisen den Berg. Langsam wächst sein Bart um den Marmortisch, unmerklich rückt das Zünglein der in Stein Bart um den Marmortisch, unmerklich rückt das Zünglein der in Stein Bent Maisergabmal im Dome zu Bamberg in die Mitte, die der große Vergeltungstag aubricht und das Walserseld der Schauplatz der großen Schlacht vor Weltuntergang wird, des Kampses der guten Götter gegen die Muspel-\*) oder Fenersöhne. Da bricht Wodan

<sup>\*)</sup> Die Deutschen bachten sich ben Beltuntergang als eine Zerftörung burch Fener (Beltbrand). Denselben schilbert ein altbeutsches Gebicht "Muspilli", welches vermuthlich aus ben Sanben bes salzburgischen Erzbischofes Abalram an König Lubwig ben Deutschen gelangte.

(Kaiser Karl) mit seinen Helben aus dem Berge hervor und hängt seinen Schild an dem Weltbaume auf, unter welchem die Lose kallen.

In ber Tiefe bes Untersberges liegt die falte Bela, bas Tobtenreich, bas niemanden zurückgibt. Rund herum ist es nicht geheuer, Waffer bort man aus ben Klüften raufchen, geheimnigvolle Musik erklingt bisweilen aus den Tiefen, ein fpudhaftes Wefen nect die Menschen, es ift der herabgewurdigte Gott, der feinen Spott mit den Menschen treibt, die ihn nicht mehr kennen. Auf dem Wege zu dieser Unterwelt liegt eine Saide oder ein Moor, über welches die Geifter ber Abgeschiedenen ziehen. Manchmal kommen dieselben her= vor und schweben über die bange Erde hin (Büge ber Untersberger). Der Eingang zu Bela liegt in "ginnunga gap", in ber gahnenden Kluft (Mittagsicharte). Dunkelelbe oder Zwerge bewachen die zwölf Zugänge (die Felstrichter, Klüfte und Söhlen dieses Berges). Zwölf Flüsse ergießen sich baraus (es gibt ungefähr zwölf Quellen am Untersberge). Drei Quellen beneten die Weltesche Dggdrafil (ben walfer Mimirs Brunnen, aus welchem Wodan felbft Birnbaum): Berjüngung trant und ein Auge dafür hingab (ber Fürftenober Jungbrunnen), befeuchtet die irdische, der Jungfernbrunnen (in der Wolfenhöhe des Hochthrones; Jungfern find die Schicksalsgöttinnen) die himmlische, ber Brunnen in ginnunga gap (Müdenbrunnen in ber Mittagsscharte) bie unterirbische. Diese Brunnen senden ihre Gemässer auf die Ebene berab, auf welcher ber Birnbaum fteht.

Anch mit elbischen Wesen (Lichtelsen und Dunkelelsen ber Göttersage, sie entsprechen ungefähr den Engeln und Teuseln), mit Wildsrauen, Riesen (und Zwergen) war der Untersberg bewölkert.\*

In der Gegenwart sind Salzburg, Reichenhall und Berchtesgaden an den drei Winkeln des Untersberges in raschem Aufblühen und ebendeshalb das Sagenzeitalter dieses Bunderherges in ebenso raschem Riedergang begriffen. Bor dem Wissen weicht das Glauben, vor der Kultur die Göttersfage. Je kleiner die Anzahl der Kenntnisse ist, die der Mensch über die Vorgänge in der Natur, über das Weltsgebäude und die Erdgeschichte, über das Alter der Menscheit

<sup>\*)</sup> Mittheil. b. Gef. f. Lanbestunbe I. 1861.

und die Entwicklung des Geistes besitzt, je dichter also der Nebel liegt, der die Erkenntniß hindert, desto mehr wird das Gemüth von dem Unbegreislichen, Geheinnisvollen und Wunderbaren hingerissen. Wo der ungebildete Mensch den Jusammenhang zwischen einer Erscheinung und ihrer wahren Ursache nicht kennt, da schreibt er so gerne einem von ihm selbst geschaffenen Gedankendinge, das er mit einer mächtigen Versönlichkeit ausstattet, die Urheberschaft zu. Ze weniger Vorstellungen er von dem natürlichen Hergange der Erscheinungen zu fassen befähigt wird, desto sicherer sucht er bei Popanzen, Fetischen, Geistern und Wundern seine Zustucht, ja er betrachtet schließlich dieses Merkmal des Geheinmisse und Wunders selbst als das ächte und rechte Kennzeichen der Wahrheit.

Von jeher stand deshalb dem Götterglauben auch ein volksthümlicher Glauben über Anfang und Ende, von Welt und Zeit, von Gutem und Bösem, von Lohn und Strase u. s. w. zur Seite. Es ist bereits eine sehr ansehnliche Jahl solcher Meinungen und Borstellungen ermittelt, die zum größten Theil noch in die Zeit des Heidensthums zurüszum größten Erst ausgerottet werden können, wenn die Naturwissenschaften klares Licht verbreiten. Denn nächst dem Geiste der Bevormundung ist der Hang zum Munderbaren, der wohl auch absichtlich gepslegt wird, eines der größten Hinsbernisse der Kultur.

Solche abergläubische Meinungen, von denen gar manche noch nicht völlig dem kulturgeschichtlichen Alterthum angehören, sind

ber Glauben an elbische Wesen und ihren übernatürlichen Verkehr mit den Menschen, an gute und böse Geister, an Zwerge, wilde Frauen, Untersberger, an den Put, Klaubauf, die weiße Frau und sonstige Personenschöpfungen guter oder schlimmer Art;

der Glauben an bergentrückte Todte, Kaiser Karl, an Berstorbene, die "umgehen", oder unter den Untersbergern gesehen wurden, an versteinerte Wildschützen, übergossene Alpen und sonstige derlei Strafgerichte;

ber Glauben an ein höheres Wesen der vier Elemente, des Windes, Herbseuers, Seewassers, an die armen Seelen in der glimmenden Kohle und der klagenden Flamme, an

die Drud, Unterwachs, den Alpengeist, Nachsenner, Wilbseegeist und an die gefürchtete Stimme des Verhängnisses — die Klage;

ber Glauben an Seelen, die zwischen himmel und Erbe schweben, im Grabe keine Ruhe finden, sich "anmelben", an Gespenster, Erscheinungen Verstorbener, an die Möglichkeit, Geister zum Erscheinen zu zwingen u. f. w.;

ber Glaube an geheinnisvolle, b. i. Glück ober Unglück bringende Thiere, Drachen, Lindwürmer, Nattern mit goldenen Krönlein, Elftern, Schwalben, Todtenvogel, Holzwurm;

der Glauben an geheinmißvolle Pflanzen und Kräfte, die denselben inne wohnen, an die Alraunwurzel, Allers mannsharnisch, Hollunderstrauch, Hechsentraut, Beisuß, Bibersnell, Farrentraut;

ber Glaube, sich unsichtbar machen zu können burch die Herzen ungeborner Kinder, durch Glieder von Selbstmördern oder Gingerichteten, durch Fett lebendiger Menschen, das Galgenmännlein u. s. w.;

ber Glauben an die Kraft des gesunden und kranken Mondes, an die Schädlichkeit von Wasser, das der Mond bescheint, an das Entstehen von Krankheiten durch das Mondelicht u. dgl.

ber Glauben an Vorbebeutungen, glückliche unb unglückliche Tage, Lostage, an die breißig Schwendtage, an Vorbedeutungen beim Anfange oder Ausgange eines Jahres, einer Arbeit, einer Reise u. s. w.;

ber Glaube an geheinnißvolle Mittel verborgene Schäte zu heben, verlorene Sachen zu sehen, und anzeigen zu können, sich durch Jungfernhemben, Anulete vor Verwundung zu schützen, durch die Wünschelruthe Erzadern ober Wasserguellen zu entbecken;

ber Glaube an Hechsen, an fleischlichen Umgang ober einen Bund mit dem leibhaftigen Teufel und an Mittel und Wege auf diese Art reich werden zu können;

ber Glauben, daß man durch das Beschmieren ber Eruscifixe am Charfreitag mit Siern, Brod und Schmalz sich Nebersluß an diesen Dingen fürs ganze Jahr verschaffen könne, an die geheimnisvolle Kraft, die gewisse Dinge erslangen, wenn man sie unter das Altartuch lege und darüber

Messe lesen lasse, an die Heilkraft von Gürteln und Kräuterstäcken bei Entbindungen, Anfechtungen des Bösen u. dgl. an die Heilkraft einiger abgezapfter Blutstropfen, abgeschnittener Haare und Nägel n. dgl. gegen Schwindsucht, Warzen u. j. w.

Die vielerlei Arten, die Zukunft zu erfahren, Brautleuten Glück und Unglück vorherzusagen u. s. w., Kartens, Evangeliums, Bibelaufschlagen, Mahrsagen, Geisterbefragen, Tischen, Behorchen der Biehsprache in den Rauchnächten, Kukukkruf, Lösseln, Wasserspiegel, Ansprechen lebloser Dinge, stilles Mittheilen der Gedanken, Bleigießen, Knittelzählen;

bie verschiedenen Weisen, sich auf geheimnisvolle Art vor Schaben zu wahren ober aber — solchen andern zuzusfügen, verzaubern, verhechsen, vermeinen, verthun, Nestelsknüpfen, Siebbrehen, Wettermachen, Pulver aus verbrannten Tobtengebeinen, Segensprechen, Liebestränke, Teufels und Diebebannen, Vergraben und Verbrennen von Abbildern geshafter Gegenstände u. s. w.

### XXVI.

# Schule und gelehrte Bildung.

Es ist zu vermuthen, daß manche ber romanischen Priester und Christen vor und zu Ruperts Zeit des Lesens und Schreibens kundig waren.

Rupert selbst gründete für die Bildung von Mönchen zu St. Beter eine Klosterschule, über welche urkundliche Anzeichen vorliegen. Allein der Zugang zu selber genügte den Absichten Ruperts nicht und darum sah er sich genöthigt, aus dem Frankenlande Schüler zu holen.

Bischof Birgil aus Schottland war ein gelehrter und hellbenkender Mann, aber er lief Gefahr von Pahft Zacharias als Philosoph und Ketzer gemaßregelt zu werden. In seinem Auftrage verfaßte der (romanische) Diakon Benedict die "kurzen Rachrichten" über die Gründung und Bestiftung

der falzburgischen Klöster, die mit mehreren spätern Zusäten, abschriftlich noch vorhanden sind.

Karl ber Große ließ von Nom (787—789) Kirchenjänger, Sprachlehrer und Rechenmeister kommen und die Franken darin unterrichten. In seiner Pfalz gründete er eine Schule und ordnete bei sedem Kloster und Bisthum eine Knabenschule an, in welcher Kirchengesang, Psalmen, die Kalenderrechnung (computus) und lateinische Sprache erlernt werden sollten.

Arn, Karls Günstling und Freund des gelehren Alcuin am fränkischen Hofe, sammelte nach dem Beispiele der Pfalzsichule auch für die salzburger Aupertsschule am neuen Münster niehr als 150 Handschriften. Beim Antritte seines bijchöflichen Antes ließ er abermals die Schenkungen an die Kirche, die bischöflichen Tafelgüter und geschichtliche Nachrichten über die Zellen und Klöster zusammenstellen. Alcuin gedenkt in seinen Briefen mehrmals der Schüler an der Rupertsschule.

Ludwig der Fromme (le debonnaire) befahl, daß die gemeinsam auf einer Stube lebenden Zöglinge der Klosters und bischöflichen Schulen unter die Aufsicht eines ältern Geistlichen (frater) gestellt werden sollten. Dieß ist der Ansang des Amtes eines Scholasticus oder Schulaufsehers.

Die Erzbischöfe Abalram und Liupram ertheilten, wie es scheint, selbst Unterricht und Erzbischof Abalbin wird außebrücklich Liuprams Schüler genannt. Letzterer sandte den Lehrer (praeclarus doctor) Swarnagel, desgleichen den Priester und Meister der Künste (magister euiusque artis) Alfrid sammt Hannonien um daselbst Kirchen zu dauen und Geistliche heranzuziehen. Chor-Bischof Dswald lehrte den Slaven und Karantanen das Christenthum. Lus dieser Zeit sammen ungefähr die Geschichte der Bekehrung der Baiern und Karantanen und die älteste Lebensbeschreibung des h. Rupert.

Bur Zeit Erzbischofs Herold, in den Jahren 942 — lehrte der berühmte Mönch Chunibert aus St. Gallen in Salzburg und hatte zahlreiche Schüler. Herzog Bertold hatte sich ihn vom Abte Kralo erbeten.

Unter Erzbischof Friedrich I. versammelte ein gewisser

Lintfrit eine namhafte Schülerzahl. Erzbischof Günther hat seine gelehrte Vildung unter Bischof Notter zu Lüttich erhalten und schrieb Erklärungen zu den Psalmen. Durch Erzbischof Friedrich I. wurde das Stift St. Peter in seiner Selbstständigkeit wieder hergestellt und beginnt dennnach (seit 987) wieder eine Schule daselbst. Um diese Zeit studirte in Salzdurg Gode hart, der berühmteste Schüler des Udalgis von Nieder-Allaich.\*) Er stellte in mehreren Klöstern die Zucht wieder her und war nachmals Bischof von Hildesheim. Auch die Erzbischöfe Dietmar II. und Balduin werden als Kenner und Schäper der Literatur bezeichnet.

Die Kirchenspaltung unter Erzbischof Gebhard gab bem Schriftthum neues Leben. Der harte Kampf wirkte befrucktend auf die Verbindung mit der schwäbischen und sächsischen Geistlichkeit. Gebhard, der wahrscheinlich zu Paderborn gebildet worden war, eröffnete die Reihe eifriger Vorkämpfer der gregorianischen Grundsätze auf dem salzburger Stuble. Ihm folgten Thiemo dis 1101, Conrad I. dis 1147.

Gebhard, als er in Salzburg sich nicht länger halten tonnte, fand eine Zuflucht bei ben Sachsen und ift aus ber Geschichte als ihr Wortführer befannt. Er richtete an Bischof Hermann von Diet eine Abhandlung gur Bertheidigung bes Pabstes und ber gregorianischen Grundfate. Gebhards Jugendfreunde, Schul- und Kampfgenoffen waren Altmann, Bischof von Passau und Abalbero, der Stifter von Lambach, aus dem Hause der Grafen von Wels und Lambach. der nachherige Bischof von Würzburg. Die Lebensbeschreibungen diefer drei Männer zeigen, wie die gewaltigen Rämpfe jener Reit in dem engen Schauplage ber Klöfter und Stifter fich abspielten, wie die Bortampfer ber neuen monchischen, frangösisch-römischen Kirchenzucht ben Anhängern ber alten Gewohnheit entgegentraten. Manche Blüthe entsproß der fittlichen Rraft Diefer strengen Monche, aber viel Gutes und Schones ging barüber zu Grunde und jene vielverheißende gleichmäßige Entwicklung aus ber Zeit Beinrichs III. wurde unwiederbringlich gefnict.

Aus dieser Zeit haben sich als Denkmäler damaligen

<sup>\*)</sup> Nieber-Altaich war bem Erzbischof Friedrich auf Lebenszeit übergeben.

Schriftthums erhalten: Die Leidensgeschichte Thiemo's und eine Aufzählung falzburgischer Erzbischöfe (catalogus praesulum) beide aus Admont stammend, die Lebensbeschreibung Conrade I. (um 1170-77 gefchrieben), Erzbischofe Eberhard Conceptbuch, die Geschichte der Leiden der jalgburger Rirche, Leben und Wunder falzburgischer Beiligen, die nicht mehr vorhandenen falzburgischen Jahrbücher (annales salisburgenses) und die Jahrbücher St. Ruperts (annales S. Ruperti) von falzburger Domberrn (bis 1286). Alle übrigen überragt jedoch Brobst Gerhoh von Reichersberg, den Erzbischof Conrad I. (1132) jum Borfteber dieses Klosters berief. Seine theologischen Werke, insbesondere seine Schrift über ben Antichrift zeigen ihn als der strengsten mönchischen Richtung angehörend, die insbesonders auch die Verflechtung ber Beiftlichen in weltliche Angelegenheiten als ein Unglück betrachtete und gegen Rom eine strenge Sprache führte. Die Abhandlung wurde erst jüngst vollständig and Licht gezogen.\*)

Im 12. und 13. Jahrhunderte wirken neben der Do msichule und der St. Peterschule auch eine zu Chiemsee (1145 und 1190 erwähnt) und eine andere zu St. Zeno, an welcher um 1244 Heinrich von Lausen als Scholastifus genannt wird. Noch waren die Domscholastifer wirkliche Schulvorsteher, nicht bloße Würdenträger. Unter ihnen stehen verzeichnet Chunrad der Luenzer um 1310, Christan von Oberndorf um 1320, Heinrich von Pirnbrunn, Grimolt von Preising 1330, Ekkard von Tann um 1360, Gregor Schent von Osterwiz u. a. Etwas später besteht auch schon zu Mühld orf eine Schule, an welcher Meister Jakob (1425) genannt wird. Er war Zeitgenosse diederbichters und Uebersepers von beträchtlichem Einflusse insbesondere auf die Sangweise der Chorschulen.

Die gelehrte Bildung erwarb man sich mühsam und mit vielen Kosten auf frem den Schulen. So sandte 1289 das salzburger Capitel den Notar Heinrich nach Padua oder Bologna, um sich auf diesen Schulen zu einem gründlichen Rechtsgelehrten auszubilden. Abt Engelbert von Abmont begab sich nach Prag, und da nach der Wahl Audolfs von Habsburg zum beutschen Kaiser alle Desterricher und Steiersmärker Prag verlassen mußten, nach Padua, wo er fünf

<sup>\*)</sup> Wien. Afab. Archiv, XX.

Rahre Logif und Philosophie und vier Rahre Theologie hörte. Er verfaßte bei 35 Schriften, barunter eine über die Wahl Kaisers Andolph. \*) Kein Wunder war es daher, daß man in ben Urfunden jener Zeiten auf fo viele Ausländer unter den Brieftern, auf fo viele Magister und Doctoren der Rechte, zugleich aber auf beständige Klagen über die Robbeit und Verdorbenheit des Klerus ftoft. \*\*) Die einheimischen Bildungsanstalten waren ungenügend und ausländischen erfreuten sich größerer Berühmtheit als Bediegenheit. So behaupteten schon damals die Gelehrten in Paris, so lange in ihrer Stadt, wo es mehr Weise gebe, als in irgend einem andern Orte der Welt, eine Frage unentschieden sei, dürfe kein Mensch es wagen, in berselben enticheidend zu handeln. (Chronic. Salisburg.). Wie erwünscht und wohlthätig mußte unter folder Bewandtniß die 1365 in größerer Rabe, zu Wien, gegründete Universität, auf die salzburger Kulturzustände wirken!

Man machte sich biese Gelegenheit auch zu Rugen. Befanden sich an der Domschule schon früher einzelne Laien oder Weltgeistliche als Lehrer, z. B. 1314 M. Jodocus rector scholarum in summo, so kommen dieselben von nun an fast regelmäßig vor, wie 1430 Erhard Lompp, der sich in Wien unter dem berühnten M. Niklas von Dinkelsdühlgebildet hatte, 1486 Hieronymus Posser aus Wien, daccalaureus der freien Künste, 1496 Dr. Johann Hobensteger aus Passau, 1522 Rector Urban Braun, 1560 M. Andreas Holzner, 1567 Augustin Jappler, 1574 Jonas Februarius, 1576 M. Meldior Wolfsichen an der Schule von St. Peter. An der Domschule wirkten M. Johann Mann 1536, M. Johann Kreuch 1551, M. Georg Agricola 1556, Johann Schulm von Jngolstadt 1569, M. Gottfrid Huber von Passau, M. Veit Schönlin 1602, M. Karl Kristmann 1604. Behaglich scheinen sich jedoch wenige diese Schulrectoren gefühlt zu haben,

Slavica qui tumidi confregit cornua sceptri.

<sup>\*)</sup> Sie beginnt mit bem Berfe:

<sup>\*\*)</sup> In 15. Jahrhundert gab es in Salzdurg noch Religiofen, die ftatt der Bsalmen, die sie nicht lesen konnten, ebenso viele Bater unser und Ave-Maria zu beten verpstichtet waren. — Graf Ulrich von Schaumburg nannte die Priester schlecktweg geweihte Bauern und Raiser Friedrich sagte wieder vom Erzbischof Friedrich V. von Schaumburg, er sei ein Bischof ähnlich einem Briefträger und verstehe die Messe und ben kleinen Donat (sat. Sprachsehre) nicht.

was sich aus ihrem häufigen Abgang aus ber Schule und bem oftmaligen Wechsel ergibt.

Die Schule von St. Peter ward stark besucht. Noch im 3.1583, zu welcher Zeit man von Salzburg schon viele Kinder aach Baumburg zum Unterricht schiekte, jählte sie 152 Schüler. Doch galt die Domschule als die höhere und vornehmere, auch hatten die Lehrer dort (bis um 1525) höhern Gehalt. Der Nector an der Domschule bezog die volle Verpstegung und 2 Dukaten alle Vierteljahre. Der Nector zu St. Beter genoß ebenfalls die volle Verpstegung, hatte aber nur 1 Dukaten Quartallohn, seit 1525 aber 10 Kfund Kfenninge und die Wochenpsenninge auswärtiger Schüler. Die Cifersucht zwischen der Doms und Klosterschule wirkte wohlthätig auf die Erfolge.

Ziemlich früh wurden diese Schulen in innere und äußere abgetheilt, erstere für angehende Religiosen, letztere für auswärtige Schüler, die andere Berufe ergriffen. Sowohl an der Donnschule als zu St. Peter trifft man mehrere Lehrer zugleich neben dem Rector, welche an ersterer Primieerius, Collaborator, Locatus hießen. Auch in Salzdurg gingen die Klosterschüler in den Straßen der Stadt herum, und sangen Psalmen oder kirchliche Lieder, oder führten zu gewissen Zeiten öffentliche Schaussusche (publica spectacula) auf, um für sich und den Lehrer Geld zu verdienen.

Die Lehrgegenstände wurden in das Trivium und Quadrivium (Dreiweg und Vierweg) eingetheilt. Mit volltönenden Namen hießen die Lehrgegenstände des Dreisweges Grammatif, Abetorif und Dialeftif, die des Viersoder Kreuzweges aber Arithmetif, Geometrie, Musif und Astronomie. Daß alle Gegenstände "mit besonderm Hindlichen Bedarf gelehrt wurden, versteht sich von selbst, daher ist unter Musif vorzugsweise der Kirchengesang, unter Astronomie die Eintheilung des kirchlichen oder Kaslenderjahres zu verstehen.

Da man eigentliche aftronomische Kenntnisse im heutisgen Sinne nicht besaß, so mußte die Kenntniß der Zeit und die Bestimmung der Festtage u. s. w. durch eine Reihe von Ersahrungsregeln in Versen und Abzählen an den Gliedern und Fingern der Hand, somit als ein bloßes Gedächtnißwert erlernt werden, daher brauchte man auch für jeden Kirchensprengel wieder eine Anzahl eigenthümlicher Verse.

Cbenjo war die Grammatik ein trockenes Auswendiglernen von Regeln und höchstens ein Uebersetzen u. f. w. Alls daher mit dem Wiederaufleben des Studiums der lateinischen und griechischen Schriftsteller eine selbstständige Sprachfunde entstand, die in den Geift ber alten Beiben einbrang und fich beren Sprache völlig zu eigen machte, erhob fich von Seite der Anhänger des Alten, der Theologen und Keger-richter ein heftiger Widerstand gegen Alles, was die ver-haßten "Poeten", "Fumanisten" und "Artisten" verbesserten oder neu einführten und entwickelten. \*) Da nämlich die Glaubensreformation in Folge des Wiederauflebens Wiffenschaften erfolate und aus dem Sprachftubium bestänbig neue Nahrung sog, so warf man an den Universitäten gewöhnlich Humanisten und Ketzer in einen Korb und verfolgte "mit dem weltlichen Arm" in den Boeten die Reter. Salzburg fah diesen Kämpfen nur von ferne zu, hatte bamals noch feine Universität. Die kirchliche Haupt-stadt Baierlands, beren geistliche Fürsten im 12. und 13. Jahrhundert eine hervorragende Stellung einnahmen, fonnte zur Zeit der Reformation an der Bewegung der Geifter nur mehr in zweiter Linie Theil nehmen.

Schon unter Conrad II. und III. (1164—68. 1177— 83), dann Cberhard II. (um 1200—1246) gab es in Salzburg Lectoren der Theologie und des geiftlichen Rech-Much in einigen Klöstern findet sich ein oder der anbere Geiftliche, der den angehenden Religiosen darin Unterricht zu ertheilen im Stande mar, aber diefer Unterricht genügte fo wenig, daß man zu den Kirchenversammlungen von Bafel. Constanz u. f. w. ben Abgeordneten Magister und Doctoren von Universitäten mitgeben mußte. Auch sah es mit dem Unterrichte in der Religion auf dem Lande noch mißlich aus und nicht felten hielten fich die Pfarrer fahrende Schüler, die an ihrer Statt die Geschäfte beforgten. Aus den Berhandlungen der zahlreichen falzburgischen Kirchenversamm lungen ift zu erseben, bag weber die Sittlichkeit ber Geiftlichen, noch ihr hang jum Birthshausbefuch, noch ber Unfug ber Bachanten und Schüten (fahrende Schüler) mit Erfolg verbeffert werden konnten. In edleren Gemüthern entstand burch die Betrachtung folder Buftande ein Sang zur Schwarmerei und Mystif (B. Bernhard von Waging, Leonhard von Rraiburg, Bifchof von Chiemfee).

<sup>\*)</sup> Auch zu Salgburg bestanb unter Johann Mulinus eine poetische Schule und friftete fich etwa 50 Jahre.

Die Naturwissenschaften blieben völlig vern achlässigt. Sinige diatetische, ökonomische, meteorologische und leider auch aftrologische Bemerkungen, die man hie und da in Meßbüchern, Sprachlehren u. dgl. zerstreut sindet, vertraten die Naturkunde. Das Averlaßmännichen des Avicenna sindet sich im 13. und 14. Jahrhundert nicht selten als Beigabe am Schluße der Kandschriften.

Erzbischof Matthäus, gelehrt und auf der Sohe der Zeit, hatte in Italien Männer fennen gelernt, die dem Zeitalter Leo's Chre machten; er wußte die Kunft zu schäßen und hatte auch Sinn für beibnisches Alterthum. Er fühlte, daß der ehrwürdige bischöfliche Hochsitz dem gahrenden Zeitgeifte gegenüber seine Aufgabe nicht in bloger Abwehr oder fraftvoller Verneinung suchen burfe und forderte die gelehrten Priester wiederholt mundlich und schriftlich auf, den Geist des Christenthums in katholischer Form darzustellen und burch Berbreitung von Schriften der Unwissenheit in Ansehung ber Religionslehre entgegen zu wirken. Aus diesem Unlaffe verfaßte Berthold Bürftinger, ber feinem Bisthum Chiemfee entsagt hatte, die "tewtsche Theologen" (1527) eine vollständige Begründung fatholischer Lehre mit besonberer Rückficht auf die Sauptstücke vom Glauben, dem Evangelium, ben Tugenden und Beilmitteln, als ben wichtigften angefochtenen Gegenständen. Das Wert erschien 1531 auch lateinisch. Auch ein "Teutsch Racional über bas Umbt heis liger Meg" (1535) und ein "Keligpuchel" rührten von ihm her. Dan halt Bürftingern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch für den Verfasser des seltenen Buches Onus ecclesiae (die Burde der Kirche), welches sich durch außerordentlichen Freimuth über ben romischen Sof, die Bischöfe und Bralaten und den Geift und die Sitten der Domherrn und Geiftlichen auszeichnet.

Bürstingers Zeitgenosse und Freund war Ortolph Fuchsberger aus Titmaning, Hofrichter zu Mondsee, nachsmals Stadtrath zu Kassau. Er schrieb nicht nur, was für jene Zeit merkwürdig ist, eine deutsche Logik (eigentlich Dialeftik), sondern unterrichtete auch darin die Religiosen des Klosters. Abt Johann Hagen erweiterte den Lehrgang zu einem Gymnasium, an welchem unter andern 1550 Wolfgang Pledel, ein wiener Magister und 1589 Augustin Desenhauser als Rectoren wirkten.

Um den Aufang des 16. Jahrhunderts, als Georg

Agricola, Paul von Spreten (Speratus), Johann von Staupiß, Generalvikar des Augustinerordens, nach Salzburg kamen, bald aber, wegen lutherischer Meinungen, mit Ausnahme des Letztgenannten, es wieder verließen, ging Virgil Wellendorfer aus Salzburg nach Leipzig, wurde dort Lehrer an der Artistenfakultät und schrieb (1507) das seltene Buch über die Witterung (de metheorologicis impressionibus). Um die Mitte des Jahrhunderts zog Virgil Pingitser von Hallein nach Jena (1558), skudirte dann zu Löwen und ward 1567 zu Orleans Doctor der Rechte. Er wurde 1574 erster Professor zu Helmstädt und 1576 Erzieher des Herzogs Johann von Sachsen-Weimar, 1587—1619 wieder Professor zu Jena, wo er starb.

Prinz Ernest, der salzburgische Erzbisthumsverweser, war der Sohn Alberts des Weisen, und hatte mit Johann Noentin, dem bairischen Geschichtschreiber, Italien und Frankreich bereist. Er besörderte die Wissenschaften; die äußere und innere Schule zu St. Peter wurde neu belebt, die salzburger Landeskirchenversammlung von 1549 beschloß fähige Jünglinge und Priester auf Universitäten zu senden, in Salzburg entstand die erste Vruckerei, der Domrichter Martinus Pegius zeichnete sich durch seine Schriften aus und Secznagel entwarf die erste Landtasel und eine Landkarte von Salzburg.

Aber auf dem Lande wirkte nur hie und da ein einzelner Mann, auf sich selbst beschränkt. Das sich selbst übertassene Volk suche, so gut es ging, sich zu belehren oder bei Lehren Juflucht, die der Zufall ihm zuführte. Wiedertäufer, Utraquisten, Lutheraner, Bauern als Prediger, hie und da Latein- und Chorschulen, an vielen Orten keine Schulen, so lautete der Befund der kirchlichen Untersuchungszeise, die der Domherr Wilhelm von Trautmannsdorf im Jahre 1555 durch das Gebirge unternahm.

Die Synobe von 1569 unter Johann Jakob hatte nebst andern den Hauptzweck, das Volksschulwesen als eine Kirchen an gelegen heit auzuerken nen, die Doms, Stifts, Klosters und Stadtschulen als öffen tliche zu erhalten und zu befördern, und Lehrerseminarien zu errichten. Nebstbei wurde aber eine Büchercensur eingeführt und die Schulen der Humanisten verboten. Mit den Fortschritten im Schulwesen hatte es sonach gute Weile.

Die Domschule fam immer mehr in Abnahme und wurde 1617 aufgehoben. Die St. Peterschule in vier Klassen getheilt, stellte ein kleines Gymnasium vor, genügte daher ebenfalls den steigenden Anforderungen an gelehrte Bildung nicht. So gründete denn Marx Sittich 1617 im Berein mit Benediktineräbten, die die Lehrkräfte stellten, das neue Gymnasium, aus welchem, schon mitten in den Wirren des dreißigjährigen Krieges, 1622 durch Erzbischof Paris die Benediktiner-Universität mit drei Fakultäten erstand; die Naturwissenschaften gingen leer aus.

Unter ben Lehrern der Universität Salzburg haben bes sondern Ruf erlangt:

Thomas Mannarini (1622—1627), Professor ber scholastischen Theologie und des geistlichen Rechtes. Er lehrte früher 14 Jahre in Italien und zu Rom.

Ludwig Graf Engel, Lehrer bes kanonischen Rechtes, das er mit außerordentlichem Beifalle vortrug (1659—1674). Sein Handbuch erlebte 15 Auflagen und wurde zu Venedig und Wien nachgebruckt.

Cölestin Sfondrati (1679—1682) schrieb ein Buch Regale Sacerdotium (Priesterkönigthum), war daher beim Pabste hochangesehen und wurde Cardinal. Durch ihn ließ May Gandolf die Säge der gallikanischen Kirche widerlegen.

Negydins Rambeck (1643—51), Lehrer des Kirchensrechtes, bei der römischen Kurie hochgeschätzt. "Die Blitze des Batikan theilte er mit freigebiger Hand aus."\*)

Josef Metger, Professor bes geiftlichen Nechts (1667 -73), salzburgischer Geschichtschreiber.

Placidus Bödhn (1720—1733) lehrte das Kirchenrecht "mit unbegränztem Beifalle". Weß Geistes Kind er war, zeigt sein Wüthen gegen die Literarische Gesellschaft, die unter Casparis 1740 in Salzdurg entstand, Philologie und Kirschengeschichte pslegte und Muratori's Schriften las. Wie die Zeloten aller Jahrhunderte häuften Böchn und seine Sippsichaft alle erdenklichen Verdächtigungen auf diese Gesellschaft, nannten sie Freimaurer n. s. w. Casparis antwortete in

<sup>\*)</sup> Qui fulmina vaticana manu liberali dispendit. Gletle, Quaest.

Klassischem Latein. Die giftige Rotte wurde durch Aemterentsetzung, Verweisung von der Akademie u. s. w. unschäblich gemacht.

Donninitus Peregrini (1730—64) Lehrer ber Panbekten und ber Institutionen. Seine Schriften galten in Oberdeutschland als klassische Er hatte Zuhörer aus ben entferntesten Gegenden, und weinte nicht selten, wenn er von Rechtskränkungen, besonders der Geistlichkeit hörte.

Gregorius Zallwein (1749—59), aus Wessorunn, ging mit der Facel der Geschichte dis auf die Urquellen des geistlichen Rechtes zurück und suchte die Gränzlinien zwischen pähstlicher, bischöflicher und landesfürstlicher Gewalt zu ziehen, ein Kenner des deutschen und salzburgischen Kirchenstaatsrechtes. Er hatte Schüler aus Deutschland, Italien, selbst Neapel.

Christof Bluemblacher, geb. zu Salzburg 1624, seit 1657 Professor der Institutionen, dann der Pandekten. Seine Abhandlung über Erbrecht, Freistift und Leibgedingrecht erslebte 3 Auslagen und wurde noch vor Kurzem benügt. Seine Erläuterungen zur Carolina (peinliche Halsgerichtsordnung) wurden siebenmal aufgelegt.

Hermann Hermes aus Köln (1652—1680), der eigents liche Begründer des Rufes der Juristenfakultät zu Salzburg, der erste katholische Rechtsgelehrte, der über deutsches Staatserecht ein ausführliches Werk schrieb.

Franz Woller von Wollersfelb (1697—1717), Professor des Coder und deutschen Staatsrechts, stand in sehr großem Ansehen. Zu seiner Zeit studirten in Salzburg in dem einzigen Jahre 1712 nahe an hundert Grafen und Freiherrn.

Franz Josef Herz im Herzfelb (1717—1739), Professor der Justitutionen, der Pandekten, des deutschen Staatsrechts, trug auch Naturs und Völkerrecht vor. Gine Menge öfterreichischer Abeliger hörten seine Privatkollegien.

Josef Gletle (1684—88), Lehrer der Pandekten, des Coder und deutschen Staatsrechtes, einer der gründlichken und aufgeklärtesten salzdurgischen Nechtslehrer von kritischem Scharfsinn. Seine vielen Schriften wurden mehrfach neu aufgelegt. Die Exemplare seiner Abhandlung über das

Amortisationsgesetz und die firchliche Immunität kauften die Benedictinerabte zusammen, sie wurde aber nach seinem Tode 1714 zu Straßburg und noch 1740 zu geibelberg wieder abgedruckt.

Die Philosophen, die längste Zeit in scholastischer Methode befangen, lieserten ben Beweis, bis zu welchem Grade der "Opserung des Menschenverstandes" eine Dentslehre gelangt, die nicht die selbstständige Forschung und Entwicklung der Denkkräfte als obersten Grundsatz auerkennt.

In welcher Jahreszeit und an welchem Tage ber Boche Gott die Welt erschaffen habe? ob der h. Paulus wirklich bis in den dritten himmel verzückt worden sei? ob Abam icon logisch gebacht habe? Der Stoff, aus welchem die Himmelskönigin bestand, ift verschieden von dem Stoffe ber himmel selbst. Christus hatte von einer andern Mutter nicht abstammen können. Die Mutter Gottes konnte zwar als Wertzeug von Gott benütt werden, um Uebernatürliches zu wirken, nicht aber um etwas zu erschaffen. Wenn es auch feinen natürlichen leeren Raum gibt, so könnte doch in bemselben Bewegung ftatt finden, wenn Gott ihn herstellte. Maria konnte von Ewigkeit fein, aber nicht von Ewigkeit ber ihren göttlichen Sohn erzeugen (generare). Die Wefenheit der Mutter Gottes unterscheidet sich von ihrem Dasein u. f. w. u. f. w. Dieß nannten die mondischen Philosophen — artstotelische Philosophie. Wahrlich, da war die Dent-lehre, wie an dieser Fakultät behauptet wurde, freilich weder ein Bermögen, noch eine Runft, weder eine Wiffenschaft, noch eine praktische, noch speculative Gewandtheit, sonbern ein bloges handwerk, bessen vornehmstes Werkzeug der Syllogismus (Schlufformel) fei. Aber man verftand es, biefe Zwergengestalt von Philosophie mit den Farben bes Christenthums und den Lehrsätzen des Glaubens zu verquicken, um die Gegner als Feinde des Christenthums, Religions-potter u. j. w. zu brandmarken. Kein Bunder, wenn schon in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts die ftubirende Jugend fehr faumselig im Besuche ber philosophischen Vorlefungen war, und wenn Sumanität und Sittlichkeit bei dieser Art von Studien nicht gedeihen konnten.

In den legten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts arbeistete sich auch die Philosophenfakultät größtentheils aus dem scholaftischen Wuste heraus. Stöger befreundete sich mit der kanstellen 12

tischen Philosophie, Schiegg war Mathematiker und Aftronom, vor bem Alexander von Humboldt Achtung hatte. Die Borträge über Experimentalphysik begannen im Jahre 1741. Erst seit 1732 wurden die salzburger Kalender mit den nöthigen Ortsbeobachtungen versehen, während man früher sie von anderorts verschrieb! Odilo Gutrat und Raphael Kleinsorg verdienen als Geographen genannt zu werden, Simpert Schwarzhuber verfaßte ein Religionshandbuch.

Antonio Cola, von 1632—35, und Urbano Stefanuzzio, von 1656—58, die aus Italien berufen wurden (?), um Heilfunde zu lehren, kehrten bald wieder um. Als im Jahre 1635 in Baiern die "Pest" herrschte und sich nach Salzburg verdreitete, ließ man, um die Kranken hinauszuschaffen, die Bestsessen, Pestkerren und Pestlaternen mit Ruthen und Beitschen, den Zeichen des göttlichen Strafgerichtes bemalen zu männiglicher Tröstung und Histe. Der dichte Aberund Teuschsglaube herrschte in Bezug auf Krankheiten und noch in den Siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde das Bergraden einer "lebendigen Aucke" (Kröte) von der Regierung mittels gedruckter Berordnung gegen den "Biehschelm" empfohlen.

Im Jahre 1672 gründete Max Candolf die Hofbibliothek, die manche alte und seltene Handschriften und älteste Druckwerke enthielt.

Unter ben Erziehungsanstalten sind zu nennen das marianische (1645), bas rupertinische (1653), bas virgilianische (1701) und bas Collegium\*) der Siebenstädter (1701), sämmtlich für die mittleren und höheren Studien bestimmt.

Das Schulwesen auf bem Lande erfuhr erst seit bem Beginne des 17. Jahrhunderts in den Pfarrschulen eine allmälig fortschreitende Verbessernng, indem Religionssunterricht, Lesen, Schreiben und Rechnen die Hauptgegenstände bildeten, dagegen der blos auf das Bedürfniß der Kirche berechnete lateinische Chorgesang wegblieb. Unter Hieronymus schiefte man Lehrer nach Wien, um sich die Hähnseldigerische Lehrmethode eigen zu machen. Nach deren Jurilastunft wurde sie in der Hauptschule der Stadt Salzburg eingeführt und sollten die angehenden Lehrer nach selber gebildet werden — Normalschule. Im Jahre 1790 wurde unter Vierthaler, einem tüchtigen Schulmanne, das

<sup>\*)</sup> Darunter find feine Jefuitenfculen gu berfteben.

Lehrerseminar eröffnet, es wurden Berke über Erziehungskunde an Geistliche und Lehrer auf dem Lande vertheilt
und mehrfältige Verbesserungen eingeführt. Vierthaler veröffentlichte "Elemente der Methodik und Pädagogik" (1790),
den "Geist der Sofratik" (1793) und einen "Entwurf der Schulerziehungskunde" (1794), außerden noch eine Anzahl Kinderschriften und Schulbücher. Das Schulwesen wurde eine lebhaft betriebene Angelegenheit, an welcher sich auch Geistliche (Aingler, Rumpler, Reiter) mit namhaftem Erfolg betheiligten, der Schulbesuch stieg rasch, die Zahl der Schüler vermehrte sich. Da kamen die Franzosenkriege und die Besitsveränderungen des Landes.

Unter Erzbischof hieronymus war Salzburg ein Sammelplat von Gelehrten und Schriftstellern und ein Stellbichein auswärtiger Naturforscher. Unter vielen andern mögen nur als Beleg bienen der Redakteur nnb Statistiker bubner, ber Drientalift Sandbichler, die Geschichtschreiber Gärtner und Zauner, Dalham der Conciliensammler, der Con-sistorialrath Bönike, Berfasser der emser Bunktationen, der Briefterhausdirektor Fingerlos, ber Babagog Wismayr, Baron Moll, Graf Spaur, die Naturforscher Mielichhofer, Braune, Schroll, die Juriften Steinhauser, Kleimanen, Roch-Sternfeld, Rürsinger, Sartleben, die Merzte Barifani, d'Dutrepont, Sartenfeil, der Kartograph Jirasek u. v. a. Leopold von Buch, Alexander von Humbolt, Franzosen besuchten Salzburg, angezogen von der geistigen Bewegung, die daselbst sich kund gab. Der Schulmann Grafer tam nach Baiern, ber Landwirth Lurger wirfte in Salfelben, ber Dichter Pfest lebte als Beamter auf dem Lande, Reisigl im Binggau, Winklhofer, Rrug als Geiftliche an verschiebenen Orten, Lehrer Fürstaller im Binggau verfertigte Landfarten und himmelsgloben, Dechant Saselberger schrieb eine biplomatische Geschichte von Salaburg. Dafelbst erschienen eine politische Zeitung, Die oberdeutsche Staatszeitung\*), ein Intelligenzblatt, eine allge-

eitung. Da felbe in Baiern verboten war, gingen bie Minchners Leitung. Da felbe in Baiern verboten war, gingen die Minchner täglich "processionsweise" in das eine Stunde entlegene freisingische Börtchen Böring, um diese Blatt zu lesen. Es zeichnete sich durch Reichhaltigkeit, kritische Auswahl, freien Sinn, reine Sprache und gemeinnitzige Richtung vortheilhaft aus.

Die oberdeutsche Literaturzeitung (1787—99) leistete für wirkliche Auftlärung und Bilbung des tatholischen Deutschlandes mehr als irgend ein anderes wissenschaftliches Inflitut. Nach Besiegung großer Schwierigkeiten und hindernisse verdankte man hübnern die glücklich zu 12\*

meine Literaturzeitung, medicinisch-chirurgische Zeitung, Justizund Polizeisama, Archiv für Volkserziehung, Nebenstunden des Bergs und Hüttenmanns, Sphemeriden der italienischen Literatur und andere Zeitschriften.

3m Jahre 1808 zählte man in Salzburg und Berchstesgaben 300 Schulen mit 9120 besuchenden Kindern unter 15,000 Schulpslichtigen.

Die bairische Negierung hob 1810 die Universität auf und errichtete ein Lyceum mit theologischem und phisosophischem Studium und einer Schule für Landärzte. Das Studiren im Auslande ward untersagt. Die Förderung des Volksschulwesens blieb der Gegenstand fortdauernder Fürsorge, obwohl sich auf dem Lande auch damals geistliche Schulvorstände fanden, die heimlich den Eltern Recht gaben, wenn sie ihre Kinder nicht zur neumodischen oder "lutherischen" Schule schieden. Dennoch betrugen damals die jährlichen frei willig en Geldbeiträge aller Art für die Schulen über zehn Tausende von Gulden. Der Schulzwang wurde eingeführt.

Im Jahre 1820 trat in Salzburg die öfterreichische beutsche Schulverfassung in Kraft, und kam das Schulslehrer-Seminar unter die Leitung des Consistoriums, 1823 wurde die Normalschule mit vier Klassen und die Lycealbibliothek eröffnet, die aus mehreren bestandenen Büchersammlungen im Ansange des Jahrhunderts ansehnlichen Zuwachs erhalten hatte.

In ben Jahren 1829—32 bestand in Salzburg burch Beiträge eine Privatlehranstalt für schwachstnige Kinder.

Im Jahre 1853 trat ein neuer Gymnafiallehrplan mit Fachlehrern in Wirkung und wurde das Lyceum aufgehoben. Die Unterrealschule wurde im Jahre 1862 ersöffnet, und balb in eine vollständige Realschule umgewandelt.

Das Jahr 1870 brachte eine neue Schulverfassung, vermöge welcher die Leitung des Schulwesens in die Hände der Regierung gelegt, eine neue Lehrerbildungsanstalt und Bürgerschule gegründet und die Stellung der Lehrer verbessert wurde, endlich die Schulauslagen mit einem Betrage von 52,000 fl. aus Landesmitteln zu bestreiten sind.

Stanbe gebrachte Bereinigung ber fatholischen und protestantischen Gelehrten zur Erreichung besselben Zieles allgemeiner Kultur bei Herausgabe bieser Zeitschrift. Damals war es möglich Jahrhunderte lang getrennte Elemente zu vereinigen; heut zu Tage hetzt man Christen gegen Juden, Ratholiten gegen Protestanten, Deutsche gegen Deutsche, Boltsstämme besselben Reiches gegen einander, Landvolk gegen Stadtsleite — alles im Namen Christi? —

#### XXVII.

### Die Anndeskunde.

Mit der Heimat vertraut zu sein gilt mit Recht für ein Kennzeichen der Bildung. Die Heimatsliebe sprießt um so freudiger auf, je vollständiger räumliche Gestaltung und Ortseigenthümlichkeiten des Landes vor Augen gestellt werden, je genauer bessen Geschichte bekannt wird, je mehr sich der Ueberblick auf seinen Kulturgang erweitert und je mehr die Kinder dieses Landes in den Stand gesett werden, do wie die Ginwirkung dieser auf jenes unpartheiisch zu ersfassen.

Die ältesten Quellen der Landeskunde (die Landesge= schichte wird gesondert betrachtet) ftammen aus dem 8. Jahr= hundert. Aus den "furzen Rachrichten" (breves notitiae), die bereits mehrmals genannt wurden und unter Abt= Bijchof Birgil (745 Abt, 767 fanonisch geweihter Bischof, 784 †) vermuthlich in Folge Beschluffes ber Reichsversamm= lung zu Lestines (743) nach den Angaben von Zeitgenoffen ober Augenzeugen gesammelt, mittels Gibbelfer befräftigt und später mit Nachträgen versehen wurden, gewinnt man einen Ueberblich bes bamaligen Besitsstandes ber Rlöfter St. Beter, Nonnberg, sowie ber Zellen St. Maximilian im Bongau und St. Stefan zu Otting (bei Waging). Bahrscheinlich zwischen 788 und 790 wurde "Arns Anzeiger" (gewöhnlich Indiculus ober congestum Arnonis genannt) 3u dem Zwecke verfaßt, um von Kaiser Karl dem Großen nach der Einverleibung Baierns in das Frankenreich (788) die Bestättigung des gesammten Besites des Bisthums zu erhalten, welche auch 791 erfolgte. Im Wesentlichen stimmt biese Urfunde, der auch ein Berzeichniß der bischöflichen Tischpfarren beigefügt ist, mit ben "turzen Nachrichten" überein, boch bedingten die Berschiedenheit des Zweckes, und

seither erfolgte Schankungen ober Besitveränderungen Abweichungen in Form und Inhalt.

Diese beiben in Abschriften erhaltenen Schriftbenkmäler, so wie die zahlreichen Schankungs- und Tauschurkunden aus dem 9., 10. und 11. Jahrhundert, die zum allergrößten Theile in Kleimayrns "Juvavia" aufgesührt sind, enthalten die Grundlage einer geschichtlichen Landes-, richtiger Ortsbeschreibung und geben ein annäherndes Bild sowohl von den zerstreuten Besitzungen und Kirchengütern in Baiern, der Ostmark, in Kärnten, den steirischen Marken und selbsi in Pannonien, als auch von dem Anwachsen des geschlossen Besitzes des Erzstiftes.

Aus den ihrem wesentlichen Inhalte nach (in Regestenform) mitgetheilten Urfunden der Erzbischöfe von 1100—1264 (v. Meiller), des Domkapitels, St. Beters, Berchtesgadens, Högelwerts, St. Zeno's ist eine Külle von Nachrichten zur mittelalterigen Landesbeschreibung und Statisstift, aber auch zur Kultur- und Abelsgeschichte zu gewinnen, so weit diese das 11.—13. Jahrhundert betreffen. Freilich bleiben noch immer mancherlei kaum auszufüllende Lücken.

In fünf Foliobänden der salzburgischen "Kammerbücher" (zu Wien), von denen nur ein Inhaltsverzeichniß vorliegt, steckt noch ein beträchtlicher Schat von Mittheilungen über Gebietsgränzen, Erwerbungen, Besitztiel, Kaufsummen, Rechtszustände u. s. w. ungehoben.

Mittels einer ansehnlichen Menge von "Urbarien" (herrschaftlicher Süter- und Sabenverzeichnisse) wird der Forscher in den Stand gesetzt, die alten bäuerlichen Güternamen, Giebigfeiten, Widmungen, Verpstäckungen, die Größe des Besitzes vieler alter Fronhöse oder Herrschaften und eine Menge ländlicher Sigenthümlichkeiten, Maße, Gewichte, Münzen, Werthe kennen zu lernen. Herher gehört auch eines der ältesten überhaupt vorhandenen "Steuerbücher" aus der Zeit, die der Schlacht dei Mühlborf (1322) folgte. Die Deckung der Kosten der Kriegspolitik Erzbischof Friedrich III. führte wahrscheinlich zu dieser Steueraussage.

In Bezug auf Ergiebigkeit für mittelalterliche Ortsekunde u. s. w. schließen sich den Urbarien die Lehenbücher an, welche überhaupt für die Größe des Lehengutes, die

Zahl der Lehenträger, die Geschichte des Lehenbesites der Abelsgeschlechter u. s. w. von Bedeutung sind. Schade, daß bereits viele dieser Lehenbücher verloren gingen.

Um jedoch für jene mittleren Zeiten eine, wenn auch stark mangelhafte Landesbeschreibung, eine Geographie ber Gaue und Grafschaften, sowie der ihnen folgenden Landschrannenbezirke zu entwerfen, müßten noch zahlreiche Behelfe aus der Geschichte der Abelszeschlechter, der benachbarten geistlichen Stifter und Fronhöfe hinzutreten.

Alle vorgenannten Quellen und Urfundensammlungen enthalten nur gelegenheitliche Bemerkungen und Nachrichten, deren Sammlung und Gruppirung und erst in den Stand sett, den damaligen Zustand des Landes geografisch, statistisch, oder ökonomisch zu erfassen. Absüchtliche und selbstständige Pstege fand die Landeskunde erst, als der Forschungsgeist auch sich des Gebietes der Staatskunde bemächtigte. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts forderte die erzbischössirte zu liefern. In Folge dieser Ermunterung entstanden des Pstegers von Moll handschriftlich noch vorhandene Schilberung Thalsgau's, die Beschreibung des Bezirtes Salselden durch Lürzer, des Gerichtes Lausen durch Seethaler und andere.

Unter Sieronymus wurden die Dekanate und Pfarrämter veranlagt Bevölkerungstabellen zusammenzustellen, ichon früher gewann man durch Kartenzeichnungen mit Hilfe einiger aftronomischer Ortsbestimmungen eine genauere Kenntnig von der Größe und Gestalt des Landes. Das Aufblühen ber Naturwissenschaften förderte in mancherlei Rich= tungen die bisher in jeder Rücksicht unzulängliche Erkennt-Während bis dahin durch Feldmessungen zwar mehrere beschränkte Theile der Landesoberfläche zum Behufe von Klußregulirungen, Entfumpfungen, Strafenanlagen genauer befannt geworden waren, aber felbst die Bestimmung der Polhohe oder ber aftronomischen Lage (geographische Länge und Breite) ber Dauptstadt noch manchem Zweifel unterworfen war, wendeten sich jest Erdbeschreibung, Naturgeschichte, Statistik mit ihren Methoden und Hilfsmitteln der Erforschung Schilderung bes Landes zu. Schiegg machte in den Neunzigerjahren allein sechzehn aftronomische Ortsbestimmungen im Lande. Es entstanden Lorenz Sübners Beschreibungen der Stadt und des Reichsfürstenthums Salzburg (1796), ziemlich umfaffende topographische und statistische Darftel-

lungen der Stadt und fämmtlicher Pfleggerichtsbezirke mit mancherlei geschichtlichen Bemerkungen; Bucher, die für die bamalige Zeit wohl bedeutend zu nennen waren. Es erschien Raphael Kleins org's Lehrbuch der Geographie (3. Aufl. 1797) mit einer schätbaren Beschreibung des falzburger Landes. Vierthalers Reifen durch Salzburg (1799), Geographie von Salzburg zum Gebrauche ber Schulen (1796), Beiträge zur Geographie und Geschichte Salzburgs (1798), denen 1799 und 1816 seine Wanderungen durch Salzburg und Berchtesgaden folgten, erfasten auch die fulturgeschichtliche Aufgabe der Boltsschilde= rung in furzen Zügen, beren humor, Trene und aufklarende Richtung fie noch heute lefenswerth macht. Subers und Reifigls Schriftchen über Binggau und Lungau u. f. w. erheben fich die Sohe von Bersuchen. Im Jahre 1800 nicht über erschien der erfte, 1805 der zweite Band der Reisen durch Oberdeutschland. Im ersteren wird ziemlich ausführlich (auf 392 Seiten), jedoch in der gewöhnlichen Art der Reisebeschreibungen von Salzburg gehandelt, bas bamals die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Nicht ohne Einfluß auf bas Erscheinen bieser Schriften waren die "Briefe eines reisenden Franzosen durch Baiern, Salzdurg u. s. w." (1783) geblieben, deren zwanglose, wenn auch holperige Sprache und dis dahin fast ungewohnte kaustische Schärfe auf die ruhsame Friedsertigkeit des salzburgischen Schriftthums wie ein nachhaltiger Gährungsstoff wirkte.

Mitten in den Kriegsjahren, veranlaßt durch die außerorbentlich großen Kriegsbeiträge, die Salzburg an die Fran-zosen zahlen mußte, erschienen des Hoffanzlers Freiherrn von Bleul geographisch-statistische und publiciftische Beitrage (1806). Auch Roch=Sternfelds Salzburg und Berchtesgaden (2 Bande 1810) trat während der Kriegszeit an die Deffentlichkeit. Der erfte Band enthielt hauptsächlich statistische Angaben und Abhandlungen. Desfelben Berfaffers "Gafteinerbad" (1810) und "Tauern" (1820) brachten eine Mischung topographischer Bemerkungen. historischer Nachrichten und Ahnungen über die falzburger Alpen, die mit bestechender Sicherheit geschrieben find und mehr versprachen als hielten. Benedikt Billwein veröffentlichte im Jahre 1839 "das Berzogthum Salzburg", ein topographisch-statistisches Sammel-werk von zahllosen Originaleinzelnheiten und geschichtlichen Ungaben, die beffen Brauchbarkeit und Unentbehrlichkeit für mancherlei Zwecke begründeten.

In den vierziger Jahren (1841) erschien Kürsingers "Oberpinzgan", 12 Jahre später dessen "Lungan", Schriften, die die Heimatskunde bereicherten und die Theilnahme für selbe belebten. Da jedoch der Kreis der Laterlandsfreunde immer ein beschränkter war, so waren die Herausgaben einsschlägiger Schriften, um den Absatzu sichern, noch mit mancherlei Mühsal verknüpst.

Die Werke von Schanbach, die deutschen Alpen, Ruthners Bergbesteigungen, Sonnklar's Tauern, für einen größeren Leserkreis berechnet, und in Hauptorten des Buchhandels erschienen, fanden den großen Büchermarkt für Landeskunde offen.

Sine umfassende Bearbeitung eines bis dahin brach geslegenen Faches, der kirchlichen Ortsbeschreibung und Statistik erfolgte durch Dürlinger (und Doppler) in einem Handbuche, welches den Salzburggau, Pongau, Pinzgau, Lungau begreift, mit Ausnahme der Stadt Salzburg, der Klöster und Kollegiatkirchen. Das Werk enthält nehstbei eine beträchtliche Anzahl kulturgeschichtlicher Nachrichten.

Das Bereinswesen erstreckt sich seit 1860 auch auf die Besörderung der Kenntniß des engern Vaterlandes nach verschiedenen Richtungen. Hätte die "Gesellschaft für Lansdeskunde" sonst tein anderes Verdienst, als das, jenen Mänsnern, die Zeit und Mühe der Förderung der Ortsgeschichte, Naturkunde, dem Alterthum, der Landesbeschreibung u. s. w. widmen, das Bewerben um Druck und Absat ihrer Schriften zu ersparen, so wäre dieß allein schon ein befriedigender Kultursortschritt. Der Vestand dieser Gesellschaft beweist übrigens, daß die Landeskunde als eine Kulturangelegenheit erkannt wird, die mit vereinten Kräften zu befördern ist und darin gipselt wohl das Hauptverdienst des Vereines.

Noch vor ber Stiftung bieser Gesellschaft erschienen mehrere kleine Brochüren über die Domkirche, die Festung, Helbrunn, Klesheim, über salzburgische Tonkünstler u. s. w., in jüngster Zeit über Hallein.

Die älteste bilbliche Darstellung des Landes befindet sich unstreitig auf der peutinger'schen Reisetafel, einem Denkmale zeichnender Erdbeschreibung aus dem 4. Jahrhunberte. Eigentlich eine Straßenkarte des römischen Gebietes ist dieselbe mit Rücksicht auf die Weltgegenden angelegt und beutet Flüsse (die Salzach), Berge (ben Tauern, die Bergslandschaft zwischen Kuchl und der Mur), Brücken, und Ortschaften (Salzburg, Kuchl u. s. w.) an. Die Endpunkte der Straßenstrecken, über welchen die Meilenzahl sichtlich ist, sind durch Stufenabsätze angedeutet.

Aber die römische Kultur ging zu Grunde ein Zwischenraum von taufend Jahren die römische Karte von den nächsten beutiden Stadtansichten, deren älteste das Buch der Chronifen, aus bem Lateinischen von Alt, Mürnberg 1493 enthält. Auch in Abraham Ortelius Schauplat bes Erdbodens. 1572. 1583, 1597, befindet sich ein Bild der Stadt Salzburg, von Mary Setnagel ausgeführt. Ein folches liefert auch ein Holzschnitt im Aloster St. Beter, gedruckt zu Salzburg 1565 und ein Rupferstich in vier Blattern von J. Philipp aus bem Jahre 1630, gleichfalls in St. Beter befindlich. \*) Rach bem Borgange von Jordans, Steinhaufers und Schlachtners Chronifen schickt auch Duckhers gebruckte Chronica (1666) eine furze Landes- und Städtebeschreibung voraus, welcher fleine Anfichten von Salzburg, Hallein, Rabstadt, Friefach, St. Andrä, Laufen, Titmaning und Mühldorf, Maria Saal und Werfen eingefügt sind (mehrere nach Merians (?) großem Werke).

Neumann, Schneeweiß, Wallé, insbesondere Loos (1830), Petold, Fischbach, Würthle und andere lieserten eine große Anzahl Stadt- und landschaftliche Vilder aus allen Gegenden des Landes vom topographischen oder malerischen (ästhetischen) Standpunkte, da in Folge des gesteigerten Fremdens besuches die Nachfrage lebhaft wurde. Auch Petolds Archistekturbilder dürften hier ihre Stelle sinden. Sattlers große gemalte Nundsicht (unter Mitwirkung von Loos hergestellt) der Stadt zog mit dessen Weltansichten (Kosmoramen) durch Europa und Amerika.

Die photographischen Unsichten in jüngfter Beit haben bie auf Stein, Bint und Rupfer hergestellten fast verbrängt.

Die älteste bekannte Landkarte von Salzburg, und zwar vom nördlichen Theile des Landes außerhalb des Gebirges sindet sich in der Chorographia Bavariae von dem

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1613 vermaß (dimensuravit) ein salzburger Golbschmieb (aurilaber salzburgensis) Tobias Boldmer junior bie Hauptstabt München, zeichnete ben Plan und flach ihn in Kupfer. Es ift ber erste bekannte planimetrische Grundriß Münchens.

Mathematiker und Astronomen Philipp Apianus\*), die 1558—66 erschien und 1579 durch Peter Weiner neu heraussgegeben wurde. Die Blätter 19, 20, 23 und 24 dieses Kartenwerkes enthalten: Titmaning Waging Laufen Teisensdorf., Mattsee Neumarkt Thalgau, Staufeneck Plain und Stücke von Lofer, Salzburg Halein Golling-St. Gilgen. Die Stadt Salzburg hat eine geographische Breite von 47° 43′, und eine Länge von 33° 47′.

Auch auf der Uebersichtskarte Ober- und Niederbaierns von 1561 (von Peter Weiner) ist der nordwestliche Theil des Landes Salzburg enthalten.

Die älteste vollständige Karte jedoch ohne Drientirung und Ortsbestimmungen des Landes verdankt Salzburg seinem Bürger Marr Setnagel (im Ortelius 1572, 1583 wie oben). Sine spätere rührt von Gerhard Mercator (1631); der Salzburger Rupert Marckt fertigte 1675 eine dritte und im Jahre 1732 Odilo Gutrath von Michaelbeuern eine vierte an, welchen dreien noch sichtlich der alte Apianus zu Grunde liegt. Im Jahre 1628 erschien in Bogelperspektive eine berchtesgadner Karte durch H. F. zu Salzburg (?) S. S. (Holzschnitt), welche die westlichen Randstücke Salzburgs ziemlich getren angibt. Lehrer Fürstaller, damals Mehrer zu Kaprun, vollendete 1765 auf 34 Karten seinen Atlas salisburgensis auf Besehl und Kosten Erzbischofs Sigmund und bald darauf einen riesigen Erdglodus, der noch vorhanden ist.

Erzbifchof hieronymus und die furfürstliche Regierung unterhielten ein Mappirungskabinet.

Die Vermessung bes Landes durch den öfterreichischen Generalftab (1806) führte endlich zur herausgabe einer den fortgeschrittenen Anforderungen entsprechenden Generals und Specialkarte, deren Maßstad leider den jetigen Bedürfnissen der Reisenden, der Topografen u. s. w. nicht mehr entspricht. Jirasek, Mayr, Scheda und andere gaben davon Bearbeistungen in verzüngtem Maßstade heraus.

Der salzburger Kartenzeichner Diewald veröffentlichte

<sup>\*)</sup> Zwar hat Turmaier, ober Aventinus, ber Altmeifter bairischer Geschichte, im Jahre 1523, und abermals 1533 eine Karte von Baiern (ein Stild von Salzburg inbegriffen) herausgegeben, aber balb gab bergog Albrecht Befehl eine beffere zu verfassen,

über dreißig verschiedene Landkarten durch nürnberger Aunsthandlungen.

In jüngster Zeit haben Keils Hochkarten (topographische Reliofkarten!) ein ziemlich getreues Abbild eines großen Theiles der Landesoberfläche nach ihrer Erhebung, nebst Bezeichnung von Waldgränzen und Fluren, vor Augen gestellt.

Die Erforschung des Landes in naturwissenschaftlicher Hinschlungen bes gasteiner Badewassers von Paracelsus, Leonhard Fuchs (1553), Thurneysser (1572), allein die damaligen Naturkenntnisse reichten für einen bleibenden Erfolg nicht aus Auch Tabernämontanus (aus Bergzabern), Baubinus (um 1600), Wolfgang Echl 1738 Leibarzt, Josef Barisani 1780, Jandonati, Gimbernat aus Spanien um 1806, Tromsdorf, Hünefeld 1846, Baumgartner aus Wien, Wolf aus Salzburg, Nedtenbacher u. a. untersuchten oder beschrieben das Wasser, Tosef Sad, Hene, Tost, Sanetiwy, Hönigsberg, Pröll, Härdl beschrieben das Bad, Werner Unken, Hanselman und Miestichhofer die Moorbäder, Hanselmann Fusch. Eine vollständige Uebersicht der salzburger Mineralquessen hat Wassmann gestiefert.

Burser von Kanilseld, der zu Pavia studirte und lehrte, stieg 1626 über den radstädter Tauern und sammelte Pflanzen, die in Lineés Sammlung gelangten. Freiherr von Wulsen, Thadda Hanke, Balthasar Hacquet aus Bamberg, die beiden Jiraset, Helmreich von Brunnfeld, endlich der Hosfammerpräsident Baron Moll und Prosessor Schrank aus Ingolstadt sammelten oder beschrieben den salzburger Pflanzenschaft und legten so den Grund zu jener Kenntnis und Pslege der Botanik, die seit 80 Jahren im Lande stets Freunde und Jünger gefunden hat.

Schrank schrieb das erste botanische Werk über Salzburg (1792), demselben folgte Braune's Flora (1797). Hoppe reiste durch 45 Jahre in den Ferien von Regensburg nach Salzburg und h. Blut, Mielichhoser brachte eine schwes sammlung zu Stande, Muzl ließ die Gistpsslanzen für die Schulkinder abbilden. Rudolf Hinterhuber, Spigl in Loser und Dr. Sauter waren die eifrigsten Pssanzenforscher und entdeckten, besonders der Letztere, eine Menge neue Arten. Im Jahre 1851 erschien ein Florenverzeichniß (Prodromus) von Rudolf und Julius Hinterhuber mit 1439 Arten (jest 1502 f. g. Phanerogamen, weit über 5000 Cryptogamen), ein

anderes von Dr. Storch 1857. Salzburg gehört nun, Dank bem unermüblichen Sammeleifer so vieler Pflanzenfreunde, zu ben in botanischer Hinsicht am besten bekannten Ländern.

Die Sammlungen Molls, Helmreichs, Mielichhofers, Hoppe's, Sauters, beider hinterhuber, die mineralogischen und zoologischen in St. Peter, an welchen mehrere Jahre (1831—34) Borträge über alle drei Naturreiche statstanden, waren die Hauptstügen des naturwissenschaftlichen Studiums und besinden sich zum Theil jegt im städtischen Museum. Die Mineralogie pslegten Schroll, Mielichhofer, die Bergsbamten des Gebirges, von denen ebenfalls mancherlei Sammlungen vorhanden sind. Einzelne Alassen des Thiersreichs beobachteten Storch, Nigner, Navratil. Fische und Bienen fanden in eigenen Anstalten Pflege und Beobachtung an Navratil, Königsberger, Lainer u. a. Ueber die salzburger Moore in botanischer und staatswirthschaftlicher Hinstellicher Korenz. Die Gesellschaft für Landeskunde veröffentslichte Sauters Pflanzens und Storchs Thierverzeichnisse aus dem salzburger Lande.

Schon in den dreißiger Jahren entstand Russeggers Abhandlung über die Geologie der Centralalpen oder Tanern. Reißacher erläuterte die Erzlagerstätten in Sastein und Rauris in dem Jahrbuche der Gesellschaft für Landeskunde. Auch der rothe Schnee und das Erdbeben in dem Jahre 1862 fanden Beobachter. Sedgwick und Murchison, Lill u. a. schrieben über den Bau der Alpen.

Eine mächtige Förberung der geologischen Kenntnisse erfolgte durch die Gründung der geologischen Neichsanstalt Wien. Die Arbeiten der Reichsgeologen Stur, Lipold u. a. kamen auch dem Lande Salzburg zu Gute und führten zahlreiche Entdeckungen und Begründungen neuer Ansichten über das Alter, die Lagerung der Gesteinschichten, Versteisnerungen als Kennzeichen derselben, über das Entstehen der Salzlager u. s. w. herbei. Aberle beleuchtete das Steinstollenvorkommen am Dsenlochberge, Schneider die Versteinerungen von Glaneck.

Ausführlichere Beitrage ju biefem und bem nachsten Abschnitte liefen bie gehn Banbe Mittheilungen ber Gesellschaft für Lanbestunde, imsbesonbere bie Schrift: Salzburg in ben letten fünfzig Jahren, im VI. Banbe.

#### XXVIII.

## Die Nandesgeschichte.

Das Volk barf sein geschichtliches Bewußtsein nicht verlieren, wenn es nicht vor der Zeit altern soll. Selbstachtung und Selbstvertrauen entstehen durch Betrachtung unserer Bergangenheit, durch Versenkung in die Schäße der Literatur, Sprache, Sagen und Lieder.

Die Bahl ber geschichtlichen Abhandlungen. Schriften, Werke über bas eigene Land ift in Salzburg arofi. Geift= liche und Abeliche, Staatsleute und Kriegsmänner, Privat-gelehrte, Lehrer, Ginheimische und Auswärtige betheiligten sich an der Herstellung oder Herausgabe von Urkunden und Urfundensammlungen, Geschichtserzählungen ober Bearbeis tungen von einzelnen Begebenheiten u. f. w. Wenn aber bennoch weder eine umfassende Urkundensammlung, noch ein Geschichtswerk, die ben Unsprüchen ber Gegenwart zu genügen vermöchten, vorliegt, so liegt ber Grund wohl zunächst darin, dak das Land einen literarischen oder wissenschaftlichen Mittelvunkt von Bedeutung nicht mehr befitt, daß bemfelben Berufsleute nicht zur Verfügung stehen und daß ein großer Theil der Geschichtsquellen weit entfernt aufbewahrt wird.

Es gibt eine Sagengeschichte und eine Quellengeschichte. Beibe verhalten sich zu einander, wie eine schwache Erinnerung zum thatsächlichen Bericht, wie ein dunkles Gerücht zur kritischen Erkenntniß. Gleichen aber die Sagen oft ganz unkenntlich gewordenen oder gefälschten Münzen, so offenbaren sie doch in ihrem Kern die Wenschennatur und geben Zeugniß von dem Geschichtsbedürsnisse des Volkes.

Die Trennung ber Sagengeschichte von der Quellengeschichte ist das Werk der strengen Methode, die hauptsächlich von den Naturwissenschaften auf die Geschichte angewendet wurde. Diese Trennung hat sich daher noch nicht überall vollzogen und bisweilen wird gerade die Sage ber Kritik noch absichtlich vorgezogen.

Much Salzburg hat feine Sagengefchichte.

Es gibt Sagen über Leben und Thaten berühmter Männer, z. B. Rupert, Birgil, Erzbischof Leonhard, Wolf Dietrich, Paraceljus;

Geschlechtsjagen, 3. B. von ben hund, Saaledern, haunipergern, Moosheimern;

Ortsgeschichtliche Sagen, 3. B. von Heibenwegen, von ben rabeder Knappen, von ber blutigen Alp, von ben eiserenen Ringen unter ben Thorbögen gewisser salzburger Bürgerhäuser u. s. w.;

Kulturgeschichtliche Sagen, 3. B. von Lindwürmern und Drachen, von den Venedigern und wilden Leuten, von versichneiten Bergstollen und verborgenen Erzen;

Natursagen, zur Erklärung ber Urgeschichte bes Landes, z. B. die Fluthsage, die Sagen von Teufelssteinen, Teufelssmühlen, Teufelsbrücken, Teufelsglockenblumen, Teufelssbrücken, hörnern, Teufelslöchern, heidenlöchern, übergossenen Alpen.

Die Quelle ngeschichte, die das Sagenhafte, Wundersbare, alles was dazu bestimmt ift, ein höheres Alter, größere Chrwürdigkeit, Bedeutsamkeit glaublich zu machen, ausmärzt, gründet sich auf folgende Beweismittel:

- 1. Inschriften, 3. B. auf Grabbenkmälern, Altären (Högelwert), Meilensäulen (auf bem Tauern), an ben salzburger Festungswerken,
- 2. Münzen aus ber Römers und erzbischöflichen Zeit. Sieher gehören auch die Denkmünzen, Geschicksthaler und Medaillen, z. B. der Thurmthaler, der Heithumsthaler (auf die Uebertragung der Heil(ig)thümer [Reliquien] in die Domkirche, auf das zwölfhundertjährige Kirchenfest 1782, auf das Leihhausjahrhundert;
- 3. Urkunden, Schriftstücke über Vorgänge ober Thatsachen, von handelnden Personen ausgestellt oder bezeugt, z. B. Rechtssprüche, Vergleiche, Schenkungen, Uebergaben, Fehbe-, Sühne-, Wille-, Vrod-, Stiftsbriefe, Verträge u. s. w. Sie hießen auch Diplome, wenn sie von hohen Personen unter gewissen Feier- oder Förmlichkeiten ausgestellt wurden;

- 4. Da Wappen statt der Namensschriften gedient haben, so geben sie nicht selten über Personen und Zeitpunkte Aufschluß, wo es an urkundlichen Beweismitteln gebricht;
  - 5. Sprachrefte ( XXIV. 150-160);
- 6. hieher sind wohl auch zu zählen Denkmäler ber verschiedensten Art, Geräthe und sonstige Ueberreste (VII., 27. 28);
- 7. Handschriften und sonstige Quellenschriften. Man bringt dieselben, so weit sie zur Herstellung der Geschichte dienen, in verschiedene Gruppen, bergleichen sind:
  - a. Ur kundensammlungen, die entweder nach der Zeit ihrer Ausstellung (diplomatische Codices), oder nach den Ausstellern (Kaisers, pähftliche, landesfürstliche Urkunden), oder nach ihrem Inhalte, z. B. Procehakten, Salzcompromißschriften, oder nach andern Gesichtspunkten in Reihen gebracht werden. Es sind entweder

ämtliche in bestimmter Absicht zusammengestellte, wie 3. B. die Kammerbücher, Katenichel oder Kettenbücher (weil sie ursprünglich an einem Kettlein befestigt waren zu sicherer Ausbewahrung), die vorgenannten Compromißschriften und berchtesgadischen Procehaften, oder

geschichtswissenschaftliche, wie der Urfundenanhang zu Kleimanrus Juvavia, die Monumenta boiea von der bairrischen Akademie, die monumenta Germaniae von Perk, Canisius alte Lesestücke (antiquae lectiones), Pez, Anecdotenschaft (thesaurus anecdotorum),

ober sie betreffen die Geschichte einzelner Möster, Herrnhöfe, Familien, Genossenschaften, z. B. die Schankungen und Tauschhandlungen an das Erzstift, St. Peter, Nonnberg, Michaelbeuern, Högelwerd, das alte Domcapitel, die Universität, die Albenherrnhöse, die Aussergen, die Urbarsischer (Drdnungen),

ober über einzelne Zeitläufe und größere geschichtliche Borgänge, 3. B. Tengnagel Schriftstücke wider die Schismatifer (monumenta adversus schismaticos), Dürrenpacher über die Belagerung von Radstadt, Hübner über den Aufenthalt der Franzosen in Salzdurg,

von Stadts, Markts, Dorfgemeinden, Gerichtsbezirken, wie bas salzburger, radstädter Stadtrecht, bischofshofener Dorfrecht, die Weisthümer oder Taibingsbücher.

- b. Urkunden außgüge, beglaubigt und zu ämtlichen Zwecken, wie z. B. die mehrerwähnten "kurzen Nachrichten", Arn's Anzeiger, oder zu wissenschaftlichen Zwecken, wie Meillers Regesten von 1100—1246.
- c. Güterverzeichnisse und Urbarien, wenn zugleich die Giebigkeiten enthalten sind. Ihre Zahl ist noch immershin beträchtlich, obgleich schon viele zu Grunde gingen.
- d. Rechnungen, 3. B. Baus, Kirchens, Reises, Ums lagenrechnungen, als: die salzburger Stadtrechnungen, Bausrechnungen der Franziskaners, der Nonnbergkirche, memorabilia provinciae Salisburgensis, Leonhards von Keutschach Reiserechnung u. a.
- e. Tagebücher, 3. B. über ben Fall Wolf Dietrichs, bes Psiegers Kajpar Bogl, bes Regierungsrathes Pickler.
- f. Gerichtliche Aussagen und Verhörschriften, 3. B. ber aufständischen Bauern in Lungau, die Emigrationsacten, die Hechsenprocesse,
- g. Verbrüberung & (zur Gemeinsamkeit frommer Werke) und Tobtenbücher, bergleichen von St. Beter, Nonnberg, bem alten Domstifte vorhanden sind,
- h. Annalen oder Jahrbücher, die älteste und einsachste Gestalt der Aufzeichnung von Begebenheiten nach der Jahressfolge, diese sind

Annales iuvavenses maiores,

Annales iuvavenses minores,

Annales salisburgenses und

Annales Sti Ruperti, fämmtlich in Pertz monumenta Germaniae.

i. Chronifen oder Zeitbücher, eine erweiterte Form der Jahrbücher, Aufzählungen der Begebenheiten ohne Rückssicht auf innern Zusammenhang nach der Zeitfolge. Sie bildeten den Uebergang zur historischen Bearbeitung, von der Zeugenaussage zum Befund, vom Berzeichniß der Thatsachen zum selbstständigen Urtheil über dieselben. Ihr wessentliches Berdienst besteht in der Beibringung einer grösseren Zahl von Thatsachen und Umständen, so daß darnach und mit Zuziehung aller andern Duellen eine Darstellung der

Begebenheiten nach ihrem innern Zusammenhange erst möglich wirb. Derlei Chroniken sind:

Chronicon salisburgense bis 1312 bci Canisius,

" " 1398 " Bez, 
" " " 1475 " Basnage,
" von 1212—93 bei Canisius,
" salzeburgense 1403—1494 bei Duelli,

salisburgense - 1496 in St. Beter,

Chronica episcoporum salisburgensium bis 1495 in St. Beter.

Chronica Joannis Serlingeri episcopi in St. Beter, mehrere von diesen dürften ihre Vorgängerinnen zur Grundlage haben ober nur Fortsetzungen sein.

Das vermehrte Geschichtsbebürfniß ober die Liebe zur Geschichte veranlaßte beutsche Bearbeitungen, von benen einige in Abschriften und mit Fortsetzungen unter den Geschichtsfreunden heutigen Tages noch angetroffen werden, z. B.

Chriftof Jordans Chronif bis 1561,

Helias Brottbenhels Chronik bis 1519 (München),

Chronifen im Stifte St. Beter,

Chronif bes Abtes Martin V. von St. Beter,

Chronika des Stiffts Saltburg (Finauer bibl. bavarica),

Steinhausers Chronik bis 1601, 3 Theile,

Düdhers Chronif, 1666 gebrudt,

Schlachtner, bas aus der Asche der alten Helffens burg entstandene Salzburg, um 1730,

Klemms Chronik bis 1561—87—1606—1772,

Reitgartlers Chronif, verbeffert von Fickhler, 1588, beibe in München,

Zauner, Auszug aus Düchers Chronik, fortgesett bis 1777, abgebruckt in den salzburger Kalendern von 1776—1795.

Zauner, Chronik von Salzburg, fortgesett von Corbinian Gärtner, 11 Bände 1796—1826 gebruckt und allgemein bekannt.

Auch mehrere bieser Chroniken sind Abschriften ober Bearbeitungen früherer.

Erwähnung verdient hier ber (handschriftliche) historische Kalender zur salzburgischen Geschichte von Pr. Filz.

- k. Regentenreihen, z. B. catalogus comprovincialium episcoporum, catalogus praesulum sedis iuvavensis, Reihen der Bijchöfe von Sedau, Gurf, Chiemjee, Hund's metropolis, zugleich mit Urfunden u. j. w. der Aebte, Aebtissiumen, Pröbste von St. Peter, Nonnberg, Högelwerd u. j. w.
- 1. Reihenfolgen der salzburger Bürgermeister (Süß), der Hofrichter, Psteger, der Träger der vier Erbämter, der alten Bizthume, Stadtrichter u. s. w.
- m. Reimchronifen, z. B. Ottokars, genannt von Horneck, Ennenchels, welche beibe manches das Erzstift Bestreffende enthalten.
- n. Darstellungen gewisser Begebenheiten, Zeiträume und Zustände, z. B. Bekehrung der Baiern und Karanstanen (conversio Bagoariorum etc.), Geschichte der Verfolsgung der salzburger Kirche (historia calamitatum), der Bauernkrieg, vom Vischofe Negyd Rehm, die Zeit Ottokars von Vöhmen und Erzbischofes Philipp, von Lorenz, die Auswanderung der Tessererer, die große Auswanderung vom Jahre 1732, von verschiedenen Verfassern als: Göcking, Casparis, Clarus, die letzten dreißig Jahre des Erzstifts von Kochseternfeld, die letzten fünfzig Jahre vom Af. dieses Buches, Schallhammer kriegerische Ereignisse, Walz Fehdes wesen, Steinhauser Grundentlastung n. a.
- o. Rechtsbarstellungen, bisweilen zur Abwehr gegen äußere Angrisse verfaßt, z. B. die unpartheissche Abhandlung von dem Staate Salzburg, die Juvavia, beide von Kleismayern, Zallwein de statu ecclesiae, Zauner corpus iuris publici salisburgensis, Peitser die Forstfrage, die incamesrirten Landessonde, die Gerichtsorganisation u. s. w.
- p. Kurze Geschichtserzählungen und Nachrichten über einzelne Vorfälle, Gebäube, Anstalten, 3. B. Geschichte ber Domfirche (historia ecclesiae metropolitanae von Michael Kuen in collect. scrippt. rer. hist. monast. eccl. V. 2.), auch von Pichler und Schallhammer, der Festung, des Rupertiordens, der Juminaten, Geschichtsabrise gewisser Abelssamilien, der Lampoding, Hund, Rasbecker u. s. w.

- q. Spezialgeschichten, z. B. Hansiz Germania saera, Hundius metropolis salisburgensis, Chronicon novissimum von St. Beter, Chronit von Nichaelbeuern, Esterl, Chronif von Nonnberg, Gaiß Chronif von Högelwerd, Geschichte des Gymnasiums und der Universität, des Schulswesens und der Kultur von Vierthaler, Rumpler, Hochmuth, Mayr, Diöcesangeschichte (veröffentlicht 1828—1841). Auch Metgers historia salisburgensis ist eine Spezialgeschichte mit vorherrschend fürchlichen Inhalt.
- r. Notizen zur Ortsgeschichte von hübner, Billwein, Dürlinger, Vierthaler, Süß, Schallhammer, Steinhauser und andern,
- s. Notizen zur Personengeschichte, Lebensbeschreibungen von Rupert, Arn, Conrad I., Cherhard I. und II., von Rechtslehrern, Tonkunstlern.
- t. Streitschriften und sonstige Beweissührungen über bas Zeitalter bes h. Rupert von van der Haer (1591), Balesius, Mabillon, Hansis, Sterzinger, Zirngibl, Rettberg, Battenbach, Bübinger, Blumberger, Metger, Secauer, Filz, Mittermüller, Koch-Sternfeld, Friedrich u. a.
  - u. Geschichte ber Gnabenorte.
- v. Legenden und Wunderberichte, welche beide für die Kulturgeschichte manchmal anziehend werden.

Unter ben bekannten salzburgischen Geschichtschreisbern, deren Werke gedruckt sind, gehört Franz Dückher von Haslau und Winks! noch der Zeit an, in welcher Cometskerne mit schwarzen Schwänzen oder feurigen Strahlen, Hiebliche Gerücke an den Grabstätten verblichener Personen, Kreuzlein, die den Leuten auf die Kleider sielen, nach dem Vorgange des Livius geschichtlich merkwürdige Ereignisse waren. Auch weiß er genau, daß sich im Jahre der Welt 1775, oder 121 nach dem Sündssig nitzen, Noe's Urenkel, der erste König der Deutschen mit 30 Heben und vielem Volk aus Armenia in Europan und Teutschland begeben und im Jahre der Welt 1965 oder 308 nach der Sündsssit am Rhein gestorben ist. Unter obbenannten 30 Helden hätten sich Heber und

<sup>\*) &</sup>quot;Dudher, Metger, Sund "Thun bie falgburgifche Geschichte funb."

sein Sohn Hister zwischen bem Lech und der Donau niedergethan und sollen erste herrn dieser Lande geworden sein. Nach Hister habe Nibellinus, darnach Naurus und sein Sohn Noricus regiert. Hieraus ist ersichtlich, daß die geschicktliche Kritif damals noch in den Bindeln lag. Juvavia wird in dieser Chronif, wie dei Hund und andern mit "Helsenburg" übersetzt und die Gegend um Friesach nach den Wildschweinen oder Vären Vernau genannt, woraus die Kömer erst Virunum, die Sinwohner aber Virumsach, genacht hätten, aus welchem Briesach entstanden sei.

Thiemo's hiftorisch unbeglaubigten Martertob erzählt Dücker in Legendenart, noch ausführlicher aber die Unsgläubigkeit eines salzburger Domherrn an die Gebeine des h. Birgil und die abschreckende Strase dafür nach den Lebenss beschreibungen und Wundern salzburgischer Heiliger (vitae et miracula sanctorum Juvavensium).

Die jüngste Vergangenheit (Erzbischof Paris, Guidos balds Antritt) gibt Dückhern Anlaß, ausführliche Festschilderungen von der Domweihe und Guidobalds Einritt in Salzsburg und als kaiserlicher Principalkommissär auf dem Reichstage zu Regensburg beizufügen. Die Kürze und Faßelichkeit, die Städtebilder und erzbischösssichen Wappen machten biese Chronik zu einem beliebten und vielgelesenen Buche.

Wiguleius (Wigalois) Sund zu Sulzenmos, durfürstlich bairischer Rath und Hofgerichtspräsident (supremi tribunalis praeses) zu München entstammte einer alten einft um Salfelben begüterten Familie. Im Jahre 1582 veröffentlichte er die Metropolis salisburgensis (die firchliche Sauptstadt Salzburg), d. i. Reihenfolgen der Erzbischöfe von Salzburg und der ihnen untergeordneten Bischöfe von Frei-Regensburg, Baffan und Brichsen, bann ber Aebte, Bröbste, Aebtissinnen u. f. w., aller bairischen Klöster und Chorherrnstifte mit furzen annalistischen Bemerkungen sammt Angabe der Art und Zeit ihrer Gründung. Gewold gab 1620 eine mit Urfunden und Fortsetzungen vermehrte Auflage des Werkes heraus. Hund grundete diefelbe, wie er felbft fagt, auf Urfunden und verläfliche Schriften, Diplome und Zusammenstellungen und entfernte die fabelhaften Erzählungen Einiger. Sein Zweck ist Ursprung und Ausbreitung der Gristlichen Religion in Baiern zu schildern und das Werk fand ftarten Abfat. Es ift ben Bijchofen und Nebten acwidmet und bewegt sich strenge innerhalb ber firchlichen

Angaben. Sonstige Begebenheiten werben nach Aventin ersählt. Ungeachtet einer Menge beigebrachter Urkunden bleibt daher die Sagengeschichte nicht ausgeschlossen. Daß 3. B. zu Nabstadt ein Kind mit zwei Hörnern zur Welt kam, das man 14 Tage vor der Geburt schon weinen hörte u. s. w. erscheint auch ihm glaubwürdig und mittheilenswerth.

Josef, Franz und Paul die Mezger, die sehr hochwürdigen und berühmten, wie sie sich auf dem Titelblatt nennen (admodum Reverendi et Clarissimi), Orbensprofessen von St. Beter, Doctoren und Professoren ber Theologie an der Universität Salzburg ließen im Jahre 1692 eine falzburgifche Geschichte (Historia Salisburgensis) ober Lebensbeschreibungen ber Erzbischöfe und Aebte von St. Beter ans Licht treten, die sie, wie ihre Vorgänger und ihr Nachfolger Hanfig, bem regierenden Erzbischofe widmeten. Boraus geht eine zeitgeschichtliche Abhandlurg über Rupert. Weil damals schon viele über bessen Zeitalter anderer Meinung waren (quia aliter multis placuit), als die falzburger Sage oder Neberlieferung wollte, so sei es nothwendig, daß die Salzburger ihr Alterthum vertheidigen. Es ift also nicht fo fehr Erforschung der Wahrheit der Zweck, sondern von vorneherein Barteistellung und dieß hat auch seine Früchte getragen. In besonderer Beise theilt Megger (Josef) die Geschichte in fünf Bucher ober Zeiträume, beren erfter Rupert, ber zweite bie Zeit von Vital bis Arno, der dritte bis Conrad I. umfaßt, während der vierte bis Michael Künburg und der lette bis Max Gandolfs Tod reicht. Im fechsten Buche sind pabstliche Bullen, Arns Anzeiger, einige Urfunden, Die die Universität und St. Beter betreffen, Die Rirchen ber Stadt Salgburg, Reihen ber Mebte, Mebtiffinnen, Probfte, Detane und Domherrn (lettere feit 1514) aufgeführt.

Das Werf berücksichtigt häusig die Vorgänge in den Nachbarländern oder die gesammtgeschichtlichen von Europa, und die Eintheilung der Bücher in Kapitel zeigt, daß der Verfasser seinen Gegenstand überblickt. Mit besonderer Vorliebe sind aller Orten eine Unzahl lateinischer Verse einzefügt und ist der Text reichlich mit Citaten gespickt, aber Unparteilichteit hätte Mezzer vermuthlich als eine Sünde gegen die Religion, gegen sein Sift und gegen sein Vaterland Salzdurg angesehen. Alle aus gestlichen Händen stammende Schriften und Nachrichten gelten ihm als besonders glaubwürdig und so ahnt er auch nichts von der großartigen

Fälschung zu Gunsten Passaus in Betreff des Erzbisthums Lorch, die bereits Hund sammt einer Anzahl fabelhafter Erzbischöfe mittheilt, Nachfolger des heiligen Laurentius, von dem Laureacum (Lorch) seinen Namen erhalten haben soll. Das historische Gewissen war damals überhaupt, wie es scheint, nach dem Vorgange der Italiäner noch nicht sehr zurt, und deshalb vollbringen auch Rupert, Bital, Birgil Dinge in Desterreich, Pannonien, Rarantanien, Pinzgau, Salzburg, Vaiern, die durch nichts beglaubigt sind, als die Ersindungen von Scribenten, auf welche sich alle Nachfolger beriefen. Deshalb läßt auch der Universitätsprofessor Mezger gleich Dückher den h. Thiemo eine nuhamedanische Statue (!) zerschlagen, wie die Dichter aus der admonter Schule vor ihm, und wie diese, weiß der Historiker Mezger die Neden und Gegenreden Thiemos und seiner Peiniger zu erzählen, als wenn sie von einem Geschwindsschreiber an Ort und Stelle ausgenommen worden wären.

Auf dem gleichen unentwickelten Zustande selbstständiger Beurtheilung von Thatsachen beruht auch die Hingebung Mezgers an den Wunderglauben und an die Bewunderung für die Thaten der Erzbischöfe. Daher auch seine blumen-reiche Sprache, die est mit der Werthschäuung einer Person oder Thatsache nicht so genau ninnut, das Bestreben, die Personen einzelner Erzbischöfe den Idealen der Heiligen nahe zu bringen und sie dann dithyrambisch zu des singen.

Einen ganz andern Eindruck macht das Werk des zesuiten Marcus Hanzig Germania saera, II. Theil, das Erzsbisthum Salzdurg in der Ordnung der Zeitfolge (chronologiee propositus) 1728. Zwar versteht er es noch weit besser als seine Borgänger in der Widmung an den jüngst angestretenen Erzdischof Leopold Anton die Ruhmesglock zu läuten und erweckt dieß kaum eine günstige Meinung von dem Gerechtigteitssinne des Historikers. Auch übergeht er völlig mit Stillschweigen manches, was ihm vielleicht nicht auszusprechen erlaubt ist, was aber doch dei kirchlichsgeschichtlichen Dingen, namentlich in Rom siets schwer wiegt. Die Kunst die Wahrheit zu sagen, aber disweiten nicht die volle Wahrsheit übt er in unscheinbarer Weise. Dassur zeigt er sich in historischer Beurtheilung, in nüchterner Betrachtung der Vorgänge und Versonen, in seinen psychologischen Winken, in tressenden Ausdrücken für persönliche Lagen, in der Bes

rücksichtigung der sachlichen Zustände seinen Vorgängern weit überlegen. Er sagt nicht zu viel, wenn er behauptet, daß die Lebensdeschreibung manches Erzbischofes das Dreis, Viers und Mehrsache an Thatsachen enthalte, als bei den früheren Bearbeitern. Un Answahl und Benützung von Quellenschriften übertrifft er sie nicht minder, wie durch aufmerksames Eingehen in die Ereignisse der sog. Profansgeschichte. Auch er theilt zahlreiche Urkunden mit.

Gegenüber ber salzburger Ueberlieferung untersucht hansiz selbstständig die in Frage kommenden Punkte und kommt zu abweichenden Ergebnissen. Kirchlichkeit versteht sich bei einem Jesuiten von selbst. Auch ihm ist die Geschichte Salzburgs nichts anderes als eine Reihe von Lebensbeschreibungen seiner Kürsten.

Judas Thaddans Zauner, ein falzburger Rechtslehrer, verfaßte zuerst, da hund, Mezger und hansiz lateinisch schrieben, für die falzburger Ralender einen Auszug aus ber gemeinfaglich geschriebenen beutschen Chronik Dudhers und unternahm es dann eine felbstftändige Chronif von Salzburg unter Benützung der Regierungszeiten der Erzbischöfe als Abschnitte herauszugeben. Dieses verbreitete Werk, welches burch die Kriege und das Brandunglud von Salzburg wiederholt unterbrochen, 30 Jahre bis zu seiner Bollendung in Anfpruch nahm, ift in einem einfachen nüchternen Stile mit Wahrhaftigkeit geschrieben und es zeigen die von dem fpatern Bearbeiter (C. Gartner) gelieferten Bande einige Abweichungen von der Richtung der frühern, wie es kanm anders möglich war. Einen Ueberblick über die ganze abgeschlossene Geschichte bes Erzstifts verschafft die lose Aneinanderreihung von Ereigniffen feineswegs und so legt man es, inbesondere in Unbetracht ber jetigen Leiftungen ber Geschichtswiffenschaft, unbefriedigt aus ber Hand. Dieß ift namentlich auch beshalb zu bedauern, weil seither Manche, benen bas Land und seine Bergangenheit gang fremd waren, sich gerne barüber unterrichtet hätten.

Pichlers Landesgeschichte, 1865—66 gebruckt, übertrifft an Reichhaltigkeit von Angaben Hansissens Germania saera ohne Frage, entfernt sich auch am weitesten von dem ehemaligen Ibeale, das die Landese und Volksgeschichte fast vollskändig in der Kirchene und Regentengeschichte aufgehen ließ, gleichsam als wären die Bewohner nur der Chor in

ber griechischen Tragöbie. Aber mit aller Achtung vor bem unermüblichen Fleiße bes verblichenen Mannes muß boch beigefügt werben, daß eine lichtvolle Ordnung des disweilen wuchernden Stoffes mehr Muße und Gesundheit gefordert hätte, daß die Sprache reiner und die Beleuchtung von oben hätte angebracht sein sollen, so wie auch daß eine Eintheilung nach Zeiträumen, Epochen oder großen geschichtlichen Vorsgängen ausführbar gewesen wäre.

### XXIX.

## Die Junst.

Bergebens forscht man in Salzburg nach Merkmalen einer orts- oder landeseigenthümlichen Kulturanschauung, wie sie sich anderwärts an Kunstwerken erkennen läßt. Erwägt man, welche Geldmittel den Fürsten zu Gedote standen und vergleicht man damit Jahl und Aussiührung der noch vorhandenen Schöpfungen in Malerei, Baukunst und plastischen Künsten, so ergibt sich, daß wenig von Bedeutung geleistet worden, und daß die Abschwächung in den Formen, die Berzwitterung verschiedener Einwirkungen, so wie die Abhängigkeit von auswärts den Mangel jedes selbstständigen Kunstledens darthun. Unter diesen Umständen folgte auch die Bevölkerung dei Bespriedigung ihres Kunstledenrssissen Zum größten Theile nicht einem idealen Austriede, sondern augenblicklicher Kothwendigkeit und hausbackener Erwägung bloßer Nützlichkeitszwecke. Es sehlte das kräftige Bürgerthum mit dem erforderlichen Kulturarade und Kunstsinne.

## Dichtfunft.

Außer bem Mönche (hermann?) von Salzburg, einem Zeitgenossen Erzbischofs Piligrim von Puchheim (1366—1396), welcher Kirchenlieber übersetze, aber auch andere geistliche und weltliche Lieber in beutscher Sprache bichtete, sind aus ben ältern Zeiten nur lateinische Dichtungen zu

erwähnen, unter benen bas Leiben Erzbifchofs Thiemo (passio Thiemonis), wahrscheinlich zu Abmont verfaßt, hers vorragt.

Auf dem Uebergange des vorigen in das gegenwärtige Jahrhundert entstand ein beschreibendes Gedicht der Abschied vom Mönchsberg von Hübner.

Pfleger L. L. Pfest zu Neuhaus († 1816?) sammelte und bichtete in lateinischer (anthologia epigrammatica) und beutscher Sprache, meist Spigramme. (Wien Degen 1811). Manch gelungen ausgebrückter und ursprünglicher Gedanke ist in bemselben zu finden.

Die Volkslieber, von benen Süß einen ansehnlichen Theil gesammelt, theilen sich in geistliche Lieber, beren jedoch viele in ältern Gesangbüchern, wie es scheint, mit diesen zu Grunde gegangen sind, und weltliche, größtentheils satyrischen Inhalts, also nicht eigentlich Dichtung, sondern Kritik. Die Weihnachtse, Hirtene, Dreikönigslieder, die Gesange zum Sommers und Winterspiel, die Kinderreime und die zahllosen Schnatterhüpfel stellen die Volksdichtung im engern Sinne dar.

Musit.

Für diese Kunft lebten fast zwei Jahrhunderte lang Meister in Salzdurg, die Schüler heranzogen. Das gottesbienstliche Bedürfniß sicherte eine ununterbrochene Pflege.

Seit Karls des Großen Zeit\*) war Musik ein Gegenstand des Unterrichts in den Domschulen und die Canstorei eine der ersten Würden an den Domstiften. In den Tagen Notkers in St. Gallen hieß die Musik eine engslische Wissenschaft, vermögend den Menschen zur Andacht zu stimmen, sein herz zu erweitern, den Geist über sich selbst zu erhöhen und geistiger zu machen. Gott selbst verleibe die Gabe der Harmonie Männern, die er liebe, durch den h. Geist.

Erzbischof Sberhard II. bestiftete im Jahre 1243 am Dommünster nehst zwei andern Aemtern auch das schon bestehende eines Cantors (Gesanglehrer und Aufseher des Sängerchors an der Domkirche). Als solche Cantoren wers den genannt die Domherrn Liupold (1218, 23, 25), Ulrich

<sup>\*)</sup> Gregor ber Große 604, Pabft Bitalian um 660, Stephan II. 752, schickten schon Sanger nach Britannien und Gallien und 744 ftiftete Bonifag ju Fulba eine Sangerschule.

(1231), Dietmar (1234), Linpold (1241), Leo (1298), Siegsfried von Inzing, Dietmar (1311), Herimannus Scrina (1312), Friedrich von Toldenstein (1320), Johann von Zinzendorf (1370), Johann Mendorfer (1400).

Erzbischof Sberhard hatte im gedachten Jahre durch Schenkungen an das Domkloster auch den Widerstand besiegt, den die Einführung des gregorianischen Kirchengesanges damals allenthalben und lange Zeit hervorrief. Aber erst im Jahre 1364 wurde derselbe in Salzburg allgesmein. Im Jahre 1369 wurde in der Domkliche spider nicht die erste, 1312 schon eine in der Markustirche zu Benedig eine neue Orgel angeschafft; die Einführung anderer Instrumente ersolgte allmälig dis zum 16. Jahrhunderte. Im 14. Jahrhundert (um 1350) erscheint in Salzelden schon ein Nycolaus Arigelmaister (Orgelmeister, Organist). Auch kommt hie und da im 14. Jahrhundert in den Urbarien ein lirator vor, der wohl auch etwa beim Gottesdienst spielte, wie dieß schon im 11. Jahrhundert in St. Gallen der Kall war.

Im 15. Jahrhunderte lebte Paul Hofheimer, geboren ju Radstadt, wo er seine Jugend- und Lehrjahre zubrachte. Vielleicht übte der "Stadtsinger", ein Priester, der täglich von Altenmarkt in die Stadt kam, auf den Anaben Einsussen Hofheimer wurde der erste Orgelspieler seiner Zeit, war Hoffwanzeit zu St. Stefan in Wien und ein berühmter Tonseizer, der viele Schüler unterrichtete. Er gehört den contrapunktischen Bearbeitern des Liebes an, das sich dadurch zum Kunstlied gestaltete. Von Kaiser Max I., der ihn schätzt und ehrte, zum Nitter geschlagen, zog er nach dessen Tode 1519 nach Salzdurg und starb daselbst 1537 (?) in seinem eigenen Hause (?). Seine Harmoniae poetieae erschienen 1539 zu Nürnberg. Die wiener Hofbibliothet besitzt von seinen handsschriftlichen Werken fünf Quartbönde.

Andreas Hofer lebte als Chorregent an der Domkirche zu Salzdurg in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Bon ihm erschien 1677 eine Sammlung von Kirchenstücken unter dem Titel Ver sacrum.

Faft um dieselbe Zeit wirkte Georg Muffat, ein Schüler Lully's zu Paris. Muffat flüchtete der Kriegsereignisse wesen 1675 aus Straßburg, wo er Domorganist war, nach Desterreich, und kam nach Salzburg (1679, 1680 u. s. w.), wo er die lullysche Art der Tondichtung oder den französis

schen Styl bekannt machte. Er ging bann nach Passau, wo er Domcapellmeister und Pagenhofmeister wurde und 1704 starb.

Franz Seinrich von Biber, geb. zu Wartenburg an ber böhmischen Grenze, berühmter Geiger, Tondichter und (1684—97) Kapellmeister zu Salzburg, starb 1705. Auf seinen vielen Neisen erntete er Nuhm und Ehren. Seine Violinssonaten kennzeichnen die Zeit des beginnenden Virtuosensthums und erschienen zum Theil unter dem Titel Fidicinium saero-profanum und Harmonia artisticiosa.

Matthäus Gug I, Domorganist, beliebter Tonseter, versfaßte mehrere die Musiklehre betreffende Werke in der ersten

Hälfte bes vorigen Jahrhunderts.

Johann Ernst Sberlin, aus Schwaben, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (sicher um 1742—1756) Domsorganist und Kapellmeister zu Salzdurg († 1776), schrieb 18 Opern, 2 Oratorien und 40 Werke Kirchenmusst. Seine Toccaten und Fugen wurden von Clementi und Nägeli in das Museum für Orgelspieler aufgenommen.

Eberlins Zeitgenosse war Anton Abelgasser (1728—1777), der mehrere tüchtige firchliche Tonstücke hinterließ.

Außer diesen sinden sid, fast ununterbrochen italienische Musikmeister an ber Rapelle ju Salzburg, so Calbara (1709).

Lolli Vicefapellmeifter (1745).

Leopold Mozart (geb. 1719 zu Augsburg, † 1787), begab sich nach Salzburg zu ben Studien, beendigte das Studium der Rechtswissenschaft, sah sich aber genöthigt, mit Musik sein Leben zu fristen. Er unterschied sich durch eine neuere Art des Clavierspieles, war ein musikalisch und wissenschaftlich durchgebildeter Mann, zulest Vicekapellmeister, verfaste mehrere Opern und Oratorien, bedeutsame Sonaten

und war ber Lehrer feines großen Sohnes.

Michael Haydn (geb. 1737 zu Rohran in Nieder-Desterreich, † 1806), seit 1762 Concertmeister, dann Chorregent und Domorganist zu Salzburg, an welcher Stadt er mit treuer Liebe hing. Seine Werte sind bekannt und zahlreich; gleich seinem größern Bruder Josef legte er auch besonderes Gewicht auf das Instrumentale der Musik. 20 lateinische, 4 beutsche Wessen, 114 Graduale, 9 Litaneien, 5 Tedeum, 3 Vespern, 30 Symphonien, bei 50 deutsche Lieder und vieles andere rührt von seiner Hand.

Anm. Fast alle hier angeführten Meister finde ich in einem Berzeichnisse ber in ber salzburger Universitätsaula aufgeführten Schau-, Singspiele u. s. w., vielsach als beren Tonbichter angeführt.

Wolfgang Amadeus (Gottlieb) Mozart (1756-1791) zeigte schon als Kind außerordentliches Talent, war bereits 1770 Concertmeister. Bom Fürsten gering geschätt, verblieb er feit 1781 zu Wien, nachdem er in Italien und Paris die größte Anerkennung und Bewunderung gefunden. Er war ein Meister von überquellender Junigkeit und beherrschte alle Schwierigkeiten ber Technif. Er brudte bie Seelenzuftande der handelnden Personen in der Oper musikalisch aus, stellte im Recitativ und in ben Arien die pfychologische Entwicklung ber Handlung und ihre llebergänge bar und verstand es in den Finalen furz den ganzen Inhalt der Sandlung gufammen zu faffen. In ber Zauberoper malte er bas geheimnisvolle Belldunkel, das Schweben der ganzen Bandlung zwischen Wahrheit und Dichtung, bas Nedische und Spudhafte mit vollendeter Deisterschaft. In der komischen Oper ichuf er lebensvolle Versönlichkeiten ber entagagnassestesten Bon seinen Werten lieferte Ludwig Ritter von Röchel ein thematisches Berzeichniß, seine Briefe veröffentlichte Nohl, fein Leben beschrieben Dulibischeff und Jahn. Er wurde gu Wien auf bem St. Marrer Friedhofe in ber Armengruft begraben und fein Menich weiß mehr mit Sicherheit die Stätte, wo er ruht. Seine außerft gahlreichen Tonwerke find in Aller Sanden. Er ift in gewiffer Beziehung ber lette italienische Meister auf deutschem Boben.

Josef Wölfl (1772—1814), Sohn eines Verwalters ber landesfürstlichen Stiftungen, war ein Schüler von Leopold Mozart und Michael Haydn. Kaum dem Jünglingsalter entwachsen galt er schon für einen der besten Pianisten seiner Zeit. Er machte weite Reisen, und war ein Hauptwertreter des Virtuosenthums, lebte im Glücke, war Musikmeister der Kaiserin Josefine und hätte Muße gehabt der Kunst zu leben. Er verließ aber seine Herrin, die auf Arenenberg weilte, zog den Rhein hinab nach England (1805), wo er verschost. Im Jahre 1814 stard er in Armunth und Elend in einem Dorfe bei London auf faulem Stroh. Seine zahlreichen Werfe sind fast alle veröffentlicht.

Der salzburger Musikalienhändler Benedict Hader (1769—1829) ist durch vierstimmige Lieder und Messen für Landfirchen befannt geworden.

Sigmund Ritter von Neukom (1778—1858) war ber Sohn eines Lehrers an ber Normalschule und ein Zögling von Michael und Josef Handu, wurde mit 26 Jahren

Kapellmeister und Operndirektor in St. Petersburg, ging 1809 nach Paris, wo er der Freund Gretry's, Cherubini's, Euvier's wurde und über 20 Jahre Talleyrands Hausfreund war. Er machte durch seinen ehrlichen offenen Charakter den besten Sindruk, unternahm große Reisen, und war bei der Aufstellung des Mozartbenknales, dessen Justandekommen er förderte, in Salzburg. Er stard zu Paris und ist Versasser von 524 Vocalcompositionen und 210 Instrumentalwerken. In den Jahren 1837 und 40 wurden von ihm Tonwerke mit 1200 und 2000 Stimmen und Orchesters begleitung zu Mainz aufgeführt.

Anton Diabe IIi (1781—1858) zu Mattsee geboren, seit 1824 Musitsalienhändler zu Wien, verfaßte selbst viele Musitsstücke und richtete zahlreiche fremde Werke für das gewöhnsliche Bedürfniß ein.

Bu ben übrigen in Salzburg gebilbeten, gebornen ober wirksam gewesenen Künstlern zählen noch Aßmayr, Hofftapellmeister in Wien, Taur, Kapellmeister in Salzburg, Santner, Schläger, P. Beter Singer, Christian Mößener, Dr. Flögl, Unna Kainz, einst erste Sängerin am Hoftheater zu Florenz, Gräfin Spaur, Bach und andere.

Die Gründung des Mozarteums und Dommusikvereines im Jahre 1841 beförderte musikalische Bildung und versbreitete Kunstsinn und Fertigkeiten in größeren Kreisen.

Baufunft.

Seitbem das Land von Deutschen bewohnt wird, war Kirche und Kloster von St. Peter das älteste Bausdenkmal desselben. Fast gleich alt sind Kirche und Kloster von Nonnberg; beide jedoch begreislicher Weise, da sie um 700 gegründet wurden, weder dem Plate, noch der Form nach heute mehr ursprünglich.

Im Jahre 774 wurde die erste bischöfliche Kirche oder das Dommünster unter Bischof Birgil nach sieden Bausahren vollendet. Chiemsee um 770 schon eine Abtei, erhielt 782 eine neue Kirche. Um 777 soll Herzog Thassilo Mattssee erbaut haben, das im Jahre 817 königliche Abtei genannt wird. Aus Birgils Zeit stammt die Zelle (kleines Mönchskloster) Otting bei Waging, aus Kuperts Tagen die Marzelle in Pongau; am spätesten wird die Hippolytszelle (Zell am See) erwähnt, die sämmtlich nicht mehr vorhanden ben sind.

Im Jahre 790 werden im Salzburgs, Chiems und Thälergau (inter valles) längs des Junes aufwärts dis in die Gegend von Nattendurg 46 Pfarrfirchen (als Tafels gut des Vijchofes Arn) augeführt. Es leidet faum einen Zweifel, daß damals auch noch andere Kirchen bestanden. Die Entstehung der ersten (St. Michaelss) Stadtpfarrstirche zu Salzburg in der Nähe des Münsters dürfte wohl um das Jahr 800 anzusetzen sein (XVIII.).

Die St. Ruperts- ober Münsterkirche brannte schon 845 aus, welches Schicksal im gleichen ober folgenden Jahre auch die Peterskirche ereilte. Doch scheint die letztere noch im Jahre 846 wieder hergestellt und geweiht worden zu sein (Verbrüderungsbuch), während die Domkirche sich schwer aus ihrer Verwüstung erhob, so daß im Jahre 993 Erzebischof Hartwif die abermals kaft zur Ruine gewordene nur nothdürftig zu erneuern vermochte.

Unterbessen waren in Karantanien im Sprengel ber Erzfirche unter Liupram und Abalbin in den Jahren 836—873 über dreißig Kirchen entstanden, zu deren Bau Liupram von Salzburg aus Werkleute entsendet hatte.

Auf dem Nonnberge wurde das, wie es scheint, eingesgangene Nonnenkloster in das Erentrudskaftell (XVIII) mit der Markuskirche umgewandelt. In der Nähe des St. Betersklosters besteht im 10. Jahrhundert die Marienskirche, in Kai wurde das St. Johannskirchlein erbaut, so wie jenseits der Salzach eine Erlöserkirche, die fämmtslich im 12. Jahrhundert zu gleicher Zeit ein Raub der Klammten wurden.

Die Wiebererrichtung bes nonnberger Klosters war begleitet von dem Neubau der Kirche in den Jahren 898—1027. Un beiden wurden jedoch in mehreren Absäten Bauten und Veränderungen vorgenommen, so daß die Einsgangshalle oder das Paradies mit dem an der alten Münsterstirche etwa gleich alt gewesen sein mag.

Im Jahre 1072 wurde das Kloster Michaelbeuern neu bestiftet und wie es scheint, größer gebaut.

Als im Jahre 1127 die neuen Augustinermönche des Domklosters in der Nähe der Domkirche eine Werkstätte zum Glockenguße aufgerichtet hatten, ergriff das Feuer diese,

bie Dom- und St. Peterskirche und zerstörte sie zum Theil. Der Schaden ward jedoch bald ersetzt, die Domkirche erhielt ein Ziegeldach und Gläser in die Fenster.

Größer war die Verheerung, als im Jahre 1167 durch die Grafen von Plain die Stadt angezündet wurde und mit ihr die Domkirche und die übrigen oben genannten Kirchen abbrannten. Ungünstiger Verhältnisse wegen lag die Domkirche 14 Jahre öde, die Conrad III. in den Jahren 1181 und 1182 einen Hauptbau führte, der die Gestalt der Kirche auf vier Jahrhunderte bestimmte. Damals ward die Domkirche den hh. Martin und Rupert geweiht.

Mun wechselten die Brande von 1203, 1270, 1312, 1383 mit Erneuerungen ab, bis nach bem Brande im Jahre 1598 die alte Kirche im Jahre 1706 völlig abgebrochen wurde, die feit 1384 Bleidach und Gloden, lettere durch einen nürnberger Meifter, erhalten hatte. Der lette Bau nach bem Entwurfe des Italianers Scamozzi, durch Solari im Renaiffancestyle ausgeführt, dauerte bis zur ganzlichen Vollenbung von 1612—1675. Die alte Kirche von 1182 hatte drei angebaute Rapellen und 18 Seitenaltäre. Für die neue lieferte Mascagni bie Gypsverzierungen. Die alte umgab ein Friedhof, die neue nicht mehr. An die alte war das Domflofter mit dem Kreuzgange angebant, die neue wurde von allen Seiten frei gestellt. Der achte Dombrand ereignete fich 1696, ber neunte 1859. Während bes Beftandes ber alten, finftern und winklichen Kirche hatte fich ber Boben in der Umgebung allmälig so erhöht, daß man auf mehreren Stufen in felbe hinabsteigen mußte.

Die Klosterkirche von St. Peter, romanischen Styls, an welche 1215 durch Herzog Leopold den Baben- berger die Katharinenkapelle, 1350 aber die Leitskapelle, das hübscheste frühgothische Bauwerk der Stadt, von innen noch in den reinsten Formen, angebaut wurde, und in deren Nähe 1485 die gothische Margarethenkapelle auf dem Friedbofe entstand, erhielt seit 1610 durch Abt Martin jene Gestalt, welche sie, mit einigen Leränderungen seither noch besitzt.

In den Jahren 1464—75 erfuhr die Kirche auf dem Nonnberge einen Umbau im gothischen Styl und 1623—25 nach Sinführung der strengen Klausur wurde auch das Kloster vergrößert.

Nach bem Brande von 1167 erhob sich auch die Marienkirche wieder, nun als Pfarrkirche in romanischer Gestalt (1230—1260), aus der Asche und wurde um 1430 von Hans Netheimer aus Burghausen um den gothischen Chorraum erweitert. Im Jahre 1668 setzte man dem Thurme, damit er die Domkirche nicht au Höhe übertresse (?), eine niedere zopfige Blechhaube auf, welche erst wieder 1866 mit einer der ältern nachgebildeten Spike vertauscht wurde.

Ein Blasiuskirchlein wurde schon im 12. Jahrhundert außerhalb ber Stadtmauer aufgeführt. Doch ftammt die jetige Burgerspitaltirche mit späteren Abanderungen erft aus dem 14. Jahrhundert. Die nun abgetragene Andreas-kirche wurde 1418, das Leprosenhauskirchlein 1450, die Georgskirche auf der Festung 1502, die Sebastianskirche 1507—1512, das Kapuzinerkloster 1596 und an der Stelle eines fehr alten (1148) Marienkirchleins 1605 die Augustinerfirche zu Mühlen erbaut. Un der Stelle der alten St. Lorenzfirche erbaute Zugalli 1689 bas Theatinerhaus sammt Rirche und 1686 die nonnthaler Spitalfirche. Die Jahre 1696 und ff. sahen die Kirche der ehemaligen Universität nach dem Plane Fischers von Erlach, 1705—17 Kirche und Klofter St. Urfula und das Jahr 1778 ftatt der alten feit bem Brande von 1127 wieder aufgebanten St. Michaels= firche bie gegenwärtige entstehen. In ben Jahren 1635-36 wurde das Lorettokloster sammt Kirchlein gegründet, 1699 bie Kirche zur h. Dreifaltigseit sammt ben ansehnlichen Flügelgebäuden aufgeführt, die fammtlich feit dem Brande von 1818 sich neuerdings aus den Trümmern erhoben. Der jüngste Kirchenbau in ber Stadt ift augenblicklich ber von St. Karl am Borromäum aus bem abgelaufenen fechsten Jahrzehnt. Kirchen entstanden in den alten Vischofstädten so zahlreich und leicht, wie Kasernen in neuen Residenzs städten und wie Schulen sich aufthun werden in den Städten bes zufünftigen Bürgerthums.

Den Einfällen ber Ungarn wird gewöhnlich die Zerstörung einer Menge Kirchen im Salzburggau zugeschrieben, ohne daß man jedoch dieselben mit einiger Sicherheit näher zu bezeichnen im Stande ist.

Das an Kirchen- und Klösterstiftungen so reiche 12. Jahrhundert (XXX) rief auch den Bau der Stifter Berchtesgaden (um 1115), Högelwerd (um 1124) und St. Zeno bei Reichenhall (1136) ins Leben. In St. Peter, Berch-14 tesgaden und St. Zeno sind noch romanische Kreuzgänge oder Theile solcher vorhanden.

Um biese Zeit bestanden im Gebirge die Pfarrtirchen zu St. Cyriak bei Werfen, zu Hof (auch Hofheim) oder Bischosshosen, zu St. Beit, Altenmarkt, Maria Pfarr im Lungau, zu Zell und Stuhlfelden, zu Salselben und St. Martin bei Loser, im folgenden Jahrhunderte auch zu Bramberg in Oberpinzgau. Aus dem weiteren Bereiche des Erzstiftes möge nur der romanischen Kirchen zu Gurk und Sectau gedacht werden. "Scheiblige Kirchen" befanden sich unter anderen auch auf dem nonnberger und halleiner Friedhose. Die achteckigen St. Wolfgangs- und St. Annakapellen auf den Friedhösen, erstere der Pfarrkirche von St. Michael, letztere von St. Martin im Lungau, beide seit sehr alter Zeit als "Karner" benüt, dürften sicherlich hieher zu rechnen sein. Deßgleichen weist der romanische Bau der Kirche zu Weißpriach und der von St. Aegydius bei St. Michael in diese Zeit zurück.

Eine Kirche am Mühlbache bei Hallein besteht schon 1095, später entstand baselbst ein romanischer Bau, von welchem der Thurm noch übrig ist, die jezige Gestalt der Kirche rührt aus den Jahren 1769—74.

Die Niklaskirche zu Obernborf wird um 1120 genannt, 1138 entskand eine Kirche in Abtenau, die 1313 gothisch erweitert wurde und spätere Ansähe erhielt. Das Jahr 1158 wird als Bauzeit der Kirche zu Groß-G'main genannt, um 1211 ist zu Bergheim eine Pfarrkirche, die 1694—96 in die jehige Gestalt gebracht wurde. Die St. Jakodskirche am Thurm wird zuerst 1238 angeführt, Siezenheim ist 1281 Pfarrkirche.

Neus ober Umbauten im gothischen Geschmacke ersuhren die einstige Stiftssirche in Zell (romanisch-gothisch), Bischofshosen (erste Hälfte des 15. Jahrhunderts), Maria Pfarr 1446, Altenmarkt, Salfelden (Unterkirche und Thurm noch romanisch), Nadstadt (Max Gandolf); an beiden Orten seit den Bränden von 1811 und 1857 Neubauten. Die Max-milianssirche zu Bischofshosen bietet das seltene Beispiel einer gothischen Kirche in Kreuzsorm mit Kuppel auf der Viernug. Die Leonhardstirche bei Tamsweg wurde 1421—33 von Meister Peter Harperger aus Salzdurg erbaut, die spätgothische Kirche zu Hofgastein, die schönste des Landes,

entstand in den Jahren 1498 u. ff., hüttau gothisch 1473, Bigaun 1488, Abnet (spätgothisch) um dieselbe Zeit, Scheffau vor 1475, St. Margaret zu Pabenhofen bei Hallein vor 1444, Oberalben, Puch, Anthering besgleichen.

Zu ben jüngsten Landfirchenbauten sind zu rechenen: St. Anna in der Zimmeran (Annaberg) 1752, Ellichschausen 1823, Gredig (1808—37), St. Johann, Leopoldschronmoog (1857), Außbach 1862, Hof, Wals, Guggenthal, Bruck, Niedernfill, Ramingstein, Wildbadgastein 1871, die bereits früher erwähnten ungezählt. Heraus ergibt sich die Signatur der Zeit. Aunstbegriffe sinden nun auch in kirchellichen Kreisen Berbreitung, und Wiederherstellung sowie Reubau der Kirchen werden jest mit Rücksicht auf Styl und Zweck unternommen.

Die Geschichte ber weltlichen Baukunst beginnt mit Erbauung der Stadt Salzburg, da von dem Wiederaufsbau anderer durch die Deutschen zerstörten Ortschaften keine Kunde auf uns gekommen ist. Zur Zeit Virgils besteht schon eine Veste am Hegel (Steinhegel?). Die Bauten der Städte Salzburg, (Reichen) Hall, Laufen mit einer Weste, Titmaning, Mühldorf, (XVIII) sehen wohl Baumeister voraus. Auf dem Lande sind die ältesten bekannten Abelssitze im 10. und 11. Jahrhundert "Purch" (bei Kuchl oder Golling, wo ein Graf Poppo hauste, Torringen, Tusindorf (Obersteisendorf), Dietramingen (zwischen Hallwang und Zilling), Mattsee und Weispriach.

Um das Jahr 1070 läßt Erzbischof Gebhard die Vesten Hohensalzburg, Werfen und Friesach erbauen und im Jahre 1110 wird für Erzbischof Conrad I. ein bischöflicher Hof aufgeführt, nachdem die dahin die Erzbischöfe im Kloster St. Peter gewohnt hatten. Aus den Geschlechtsnamen, die nun vorkommen, ersieht man, daß eine ausehnliche Menge von Dienste und Lehensmannen des Stiftes im Lande ringsum sitz, von denen doch wohl alle schon Stein häuser beswohnten. Mit seichter Mühe zählt man im 12. Jahrhundert veißig Edels oder Ritters und Grasensize im Stiftlande, zu denen im dreizehnten noch 15—20 hinzuwachsen. Wir wissen zwar nicht, wie viele von diesen Steinhäusern, deren viele gewiß über eine bescheidene Größe nicht hinausreichten, etwa Kunstbauten in des Wortes heutiger Bedeutung waren, aber wenn es auch gewiß ist, daß ihr saft gleichzeitiges Ents

stehen in solcher Zahl ohne Fronarbeit gar nicht gebacht werden kann, so setzt doch ihre Erbanung auf ungewöhnslichen Punkten, ihre Sintheilung zum täglichen Gebrauch und die Vorkehrungen zum Schuhe derselben eine gewisse Entwickelung des Baugewerbes voraus.

In der Zeit des Investiturstreites, vielleicht gleichzeitig mit Erbanung der Beste erhielt Salzburg Stadtmauern, wurde Friesach vom linken auf das rechte Metnizuser verssetz, und mit Mauern und Thürmen umgeben. Zwischen 1262 und 1290 wurde auf dem Imberge eine zweite Beste erbaut. Wahrscheinlich einer späteren Zeit gehören einige Thürme an, die auf dem Wönchsberge theils zum Schutz gegen seindliches Eindringen durch die Scharte, theils als Warten erbant und seit dem 17. Jahrhunderte Pulversthürme genannt wurden.

Erzbischof Burkard ließ die Beste mit vier runden Thürsmen umgeben, die Erzbischöfe Leonhard (1495—1519) und Matthäus wohnten größtentheils "der gesunden Luft wegen" auf diesem Hochschlosse und vermehrten dessen Bertheibigungsswerke nach allen Seiten. Die Bürgerschaft aber befestigte die Scharte. Die Ausschmuckung der Fürstenzimmer, der große Osen und viele bauliche Einzelnheiten verdanken, nehst der Kirche, dieser Zeit ihren Ursprung.

Der erzbischöfliche Sof, ein unregelmäßiges Viereck, mit Erfern und Vorfprüngen, auf zwei Seiten gegen Nord und Oft mit einer fieben Tug hohen Mauer umfangen, die dem Eingange wehrte, hatte feit Michael Künburg auch einen Rirchthurm mit Gloce. Dieje Residenz, zwei Geschoße hoch, beherbergte allerlei Werkstätten, Brauhaus und Munge und war gegen Nord und West mit vierzehn Storchennestern auf hohen Pfählen gefront. Wolf Dietrich (1587-1612) gab ihr die heutige Geftalt, wodurch die alte Käsgasse verbaut wurde. Derfelbe ließ auch den Marftall, Neubau und bas (alte) Schloß Mirabella aufführen. Mark Sittich (1612 -18) legte bas Jagdichloß Sellbrunn fammt den Wafferfünsten und Garten, Leopold in den Jahren 1708-30 Klesheim an. Das städtische Rathhaus, das sich ursprünglich in der Nähe der Michaelsfirche und der Trintstube befand. wurde, furz vor 1500 an ber jetigen Stelle erbaut.

Fürstliche Residenzen, Lustschlösser und Baubenkmäler auf öffentlichen Plägen, Domherrnhäuser und einige Abels-

fite, wenig Patricierhäuser, zwanzig und mehr Kirchen, etliche Gassen mit schmalen, hohen, finstern Häusern voll Hands werksleuten und Miethsparteien, überall Erinnerungen an die geistlichen Fürsten, hingegen sparsame Beweise schaffenden Bürgerthums — dieß war ohne Zweisel der banlich-gesellschaftliche Eindruck, den das alte Salzburg hervorrief.

Die Banlust erlahmte im 18. Jahrhunderte beinahe völlig. Nach dem Brande von 1818 wurde eine trefsliche Geslegenheit versäumt, einem großen Stadttheile baulichen Charakter zu geben.

Die Banten ber jüngsten Zeit auf den Gründen der Stadterweiterung, Anif, Fischhorn, die Ernenerung von Goldeck, Bahnhof, Eisenbahn und Badhaus, mehrere Landshäuser, darunter der Stadelhof, geben Zeugniß, daß es wies der Bauherrn und Meister gibt, die Verständniß und Liebe zur Kunft besitzen und daß die Ueberwucherung aller menschslichen Interessen durch geistliche Herrschaft vor den mächtisgen Antrieben der Reuzeit wenigstens auf dem Gebiete der Baufunst geschwunden ist.

Malerei und bilbende Runft.

Die ältesten Denkmäler bieser Art im Lande sind die Wandgemälde (Kirchenlehrer) in einem an die Ronnsbergkirche stoßenden Raume (Narther, Paradies der alten Kirche?), welche gegenwärtig von Einigen dem neunten Jahrshunderte zugeschrieben werden, was mit Hinsicht auf die Zeitzrechnung der Bauführungen auf dem Konnberge nicht ohne Schwierigkeit sein dürfte. Bielleicht sind sie aber mit jenen Wandgemälden gleichzeitig, die beim Brande der Domkirche von 1127 zu Grunde gingen, der auch viele Bildnerarbeiten (celatura) zerstörte. In diesem Falle wären sie zur Zeit des Kirchenbaues durch Silse des Kaisers Heinich des Heisen entstanden, der ja auch an der Domkirche ein Paradies hersstellen ließ.

Es ist nicht ungereimt mit den Malereien in der Domfirche, die entweder nach dem Brande von 1127, oder aber jenem von 1167 ausgeführt wurden, die Namen jener fünf Maler in Verbindung zu bringen, die urfundlich als im 12. Jahrhunderte in Salzburg lebend genannt werden.

· Aus dem 11. Jahrhundert ift ein Evangelienbuch anguführen mit zwölf elsenbeinernen Reliefstücken auf dem Deckel, besgleichen ein zweites Evangelienbuch, aus Salzburg herrührend, beibe nun in München — Werke der Mönche. Nicht minder ein Commentar des h. Augustin und ein Gebetbuch aus dem 13. Jahrhundert, die sich mit den vorerwähnten unter den 136 handschriften befanden, die aus den Bibliotheken und Archiven der salzburger Residenz, St. Beters, des Domcapitels und Priesterhauses unter bairscher Regierung ausgewählt und nach München abgeliefert wurden. Ein Antiphonarium aus dem 13. Jahrhundert mit 500 Miniaturen und Ansangsbuchstaden in St. Peter ist noch vorhanden.

Der Reliquienschrein, einige Bischofsstäbe und Kelche, ber Faltenstuhl ber Aebtissinn auf bem Nonnberge, in ben brei Schapkammern bes Domes, St. Peters und bes letz-genannten Klosters sind Zeugen romanischen Styles.

Aus bem 14. Jahrhunderte stammt das erzene Taufbecken der Domkirche (Heinrich von Phyrnbrunn 1338—43), die Muttergottesbildsäule aus Steinguß zu St. Peter, eine nicht minder bedeutende aus gleichem Stoffe zu Altenmarkt.

Die wenig erhaltenen Wandmalereien an der Außenseite der Kirche von St. Martin, dann in der Schloßkapelle zu Mauterndorf, beibe in Lungau, dürften über das 14. Jahrhundert zurückreichen.

Nach Sighart war Salzburg eine ber vier Pflanzstätten bairischen Kulturlebens. Er rühmt die Farbenfrische, Kindslichkeit und gerundeten Formen der alten salzburger und köllner Meister (Tafelmaler), wobei nur zu bedauern sei, daß sich so wenig Beweise ihrer Kunstfertigkeit erhalten hätten. Die vielbesprochenen vier Temperagemälde in der Kirche zu Großgmain, zwei ältere große Temperabilder, dann die vier Kirchenlehrer in der Lichtempore zu Nonnberg gehören unsstreitig der ältern beutschen Schule an. Hünder Tafelgemälde sinden sich noch in den Kirchen St. Leonhard, Mauterndorf und Maria Pfarr in Lungau, dann zu Pfarrwersen.

Die Tafelmalereien zu Nonn bei Neichenhall, zu St. Leonhard am Wonneberge bei Waging, die Muttergottes von Pibing (nun in München), in der Stiftskirche von Laufen und andern Orten des ehemaligen falzburger Sprengels in Baiern stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus Salzburg (Sighart). Viele sind auf Holz, mit aufgelegtem Kreides

grund und darüber gespannter Leinwand gemalt, der Ausbruck kindlich naiv, die Ausführung sauber, das Colorit meist dunkel. Sie unterscheiden sich von den Tafelmalereien aus Landshut, München und Freising.

Sighart gedenkt noch nach Filz zweier Flügelaltarbilber auf Goldgrund, Abam und Eva, von Hans Mielig aus Gastein (1541), dann eines Mittelbildes, Maria mit dem Kinde, Barbara und Katharina aus dem Kapuzinerkloster zu Salzburg, das bei dem jüngsten Brande des Klosters Fiecht sicherlich zu Grunde ging.

Im Diöcesanmuseum zu Freising befindet sich eine heil. Maria mit dem Kinde und den beiden Johannes, von Erzbischof Johann (1429—41) bestellt, ein Bild, das aus der Brandstätte des salzburger Domes in das Kapuzinerkloster, und von dort außer Landes wanderte.

Zu Salzburg, Laufen, Titmaning, Mühlborf wurde von ben "Taflern" der Holzschnitt gepflegt. Bon dem Petschaftsstich der Büchsner zu Friesach finden sich noch hie und da einzelne Proben vor.

Die gothische Monstranze ber St. Leonhardskirche zu Tamsweg wurde 1439, der Reliquienschrein (Fronleichnamssaltärchen) zu Maria Pfarr (spätgothisch) 1443 angefertigt.

Nicht minder gehören dem 15. Jahrhunderte an der Reliquienschrein des salzdurger Bürgerspitals (nun im Domsschaße), die Schnigarbeiten in der Sakristei und an der Kirchenthüre zu Frestorf, die Bildsäule der Muttergottes mit dem Kinde in der Franziskanerkirche zu Salzdurg von Mischael Pacher (1492), die Andetung des Heilandes und sonstige Schnikarbeiten in der Salinenkapelle zu Hallein, endlich die Steinsculpturen (Apostel) in der Georgskapelle der Festung Salzdurg.

Schöne Casula-(Meßkleib-)stickereien finden sich zu St. Peter, in der lungauer Margarethenkirche, dann in den Schloßkapellen zu Mauterndorf und Haunsberg.

Die Grabbenkmäler von St. Peter und Nonnberg (gefammelt von Walz, gezeichnet von Frey, herausgegeben durch die Gesellschaft für Landeskunde seit 1857) zeigen in ihrer Reihenfolge (seit 1235) die Entwicklung dieses Zweiges der Steinhauerei aus ber Zeit bes romanischen und gothischen Styles bis in bie neuere Zeit.

Erzbischof Bernhard bestellte beim "Yluministen" Perchtold Furtmayr aus Regensburg 1480 ein Meßbuch, das dieser in fünf Folianten lieserte. Es enthält eine lange Reihe großer und kleiner Miniaturen, die als die bedentendsten und sinnreichsten Schöpfungen altbeutscher Kunst niederländischer Richtung gerühmt werden (nun in München). Furtmayrs, der sich lange in Salzburg aufhielt, Einsluß auf Malerei soll ziemlich erkennbar gewesen sein.

Auch bes Pfarrers Beter Grillinger zu Maria Pfarr großes zweibändiges Bibelwerk, das dieser durch den Jlumisnisten zu Salzdurg Johann Freybeck von Königsbrück (1428) ausführen ließ, befindet sich in München. Im Jahre 1480 ließ ein Patricier, Klaner mit Namen, das Glasgemälde in der Nonnbergfirche herstellen.

Im 16. Jahrhunderte blühte in Salzburg die Künstler-Familie Pocks berger. Der Maler und Holzschneider Ulrich Bocksberger, damals zu Mondse bei der Erneuerung der Abteitirche beschäftigt, versertigte 1518 für die abtenauer Pfarrfirche einen gotbischen Flügelaltar, der jedoch nicht mehr zur Stelle ist. Johann Pocksberger, der ältere und jüngere arbeiteten zu Salzburg und München. Von letzterem rühren die Holzschnitte zur Geschichte des Livius her, die 1573 in neuer Auflage durch Philipp Feyerabend zu Frankfurt erschienen. Paul Pocksberger, ein Maler aus Salzburg, lieserte Gemälde für das neue Schloß in Landshut, die sehr gelobt werden.

Ein anderer salzburger Künstler ist Johann Michael Rottmanr, Freiherr zu Rosenbrunn, geb. zu Laufen um 1660, † als Hofmaler zu Wien 1720. Er studirte zu Benebig und lieferte für Salzburg eine Menge Gemälbe (Dustendware) in Leopoldskron, Universitätzkirche, Erhardskirche, die Fresken im Kaisers und Harrachsaale ber Winterresidenzu. s. w.

Die Bilbhauer Pfäffinger und Mandl lebten am Ende des 17. und im 18. Jahrhunderte zu Salzburg. Aus Mandls Hand gingen nebst andern das sich bäumende Pferd auf der Hofftallschwemme (1695), die Fechter im Mirabellgarten, der Welterlöser auf der Höhe der Stirnseite des Domes hervor.

Der salzburger Bilbhauer Franz Donner, ein Bruder Rafaels, der zu Wien seine Kunst übte, verfertigte die Statuen auf der großen Treppe im Schlosse Mirabell 1726, und die Brüder hagenauer das Denkmal der Mutter Gottes auf dem Domplate (1771).

Die Stempelschneiber und Münzgraveure Magenkopf Bater und Sohn leisteten, wie die Münzen aus der Zeit des letzten Erzbischofes hieronynnus dann des Churfürsten Ferdinand darthun, Anerkennenswerthes,

Seitbem ber Dombau burch die Italianer Scamozzi und Solari war in Angriff genommen worden, ober richtiger, feitdem die Erzbischöfe Wolf Dietrich, Mary Sittich, Max Ganbolf und Leopold Anton in Staat und Kirche, in Kunft und Wissenschaft bas wälsche Wesen fördern halfen, lebten und wirkten viele it alia nifde Runftler in Salzburg. Diefem Umstande ift es zuzuschreiben, daß gerade die beffer erhaltenen und häufiger vorhandenen weil jungeren Kunftgegenstände so manniafaltige Erinnerungen an das Land jenseits der Alpen erwecken, weshalb auch Salzburg, mit unläug-barer Berstärkung des Ausdrucks, bisweilen das deutsche Rom genannt worden ift. Zwar verdankt Salzburg diesem fremdlänbischen Kunftbestreben die Arbeiten des B. Arsenius Mascagni, eines Servitenmonches aus bem Florentinischen, in ber Domfirche Gemälde und Fresten (1632), sowie die sinnig bedeutsamen Wandmalereien in Hellbrunn, ferners den Hosbrunnen, ein Werk Dario's (1656—59), und Zugalli baute die bereits früher genannten Kirchen; allein die Werke der Mtaler Alfomonte, Lolli, Caftello, Conca, be la Croce, la Neve, Renfi, Ranusi und anderer dienen boch nur zum Belege der Schwäche heimischer Kunstzustände. — Die großen Arras-Taveten ber Domfirche wurden um diefelbe Zeit angeschafft.

Als eine künstlerische Sonderbarkeit ist das enkaustische Kabinet des Fürsten Hieronymus, das durch Nesselthaler hergestellt wurde, zu erwähnen. Die Gemälde wurden nach Wien gebracht.

Faft noch in der Gegenwart erfolgte die Errichtung des Mozartbenkmales (1842), eines Werkes der Meister Stiegels mayer und Schwanthaler aus München, das durch allgemeine Theilnahme und Beiträge in Deutschland und Desterreich zu Stande gekommen ist. Ritter von Schwarz stellte 1869 in

ber Nähe seines Landhauses ein Standbild Schillers auf, bas Meigner und Fernkorn in Wien modellirten und goßen.

Unter ben Künstlern ber Jettzeit hat ber Conservator Pezolt das Verdienst seit dreißig Jahren auf die mancherlei Kunstschätze Salzdurgs aufmerksam gemacht zu haben, wodurch der Sinn für deren Erhaltung belebt und das Verständniß befördert wurde. Auch Steinhauser, Mertens, Sighart besenchteten Kunst und Alterthum des Landes.

Die Landschaftsmaler Loos, Sattler Bater und Sohn, Fischbach, Mayburger verbreiteten durch Zeichnung und Vinsel den Ruf der Naturschönheiten des Landes, oder auch ferner Welttheile. Der Gegenwart gehören noch an der talentvolle Bildhauer Greinwald, und der nicht minder durch Zeichnung, Ersindung, Colorit, dann Ersassen von Sittenzuständen hervorragende Hans Markart.

Das städtische Museum suchte burch Anlage einer Sammlung von Werken salzburgischer Rünftler ber Erinnerung an sie und die Art ihrer Leistungen zu bienen.

Es würde wohl eine häßliche Lücke in der Reihe dieser Miniaturbilder heimischen Kulturganges entstehen, sollte nicht noch einer Anstalt ausführlicher gedacht werden, die im vollssten Sinne des Wortes eine kulturhistorische zu nennen ist. Das Museum Carolino-Augusteum, sonst auch "städtisches", "vaterländisches" oder "Landesnusseum" genannt, welches seit dem Jahre 1858 in das zweite Viertelzahrhundert seines Bestandes trat, ist von Süß im Jahre 1834 gegründet worden und trägt seit Ansang der fünfziger Jahre den Namen seiner allerhöchsten kaiserlichen Gönnerin.

Unter Mithilse zahlreicher Freunde, die eine Zeit lang in dem Rahmen eines Bereines aufgezählt wurden, legte der Gründer, ein Bertrauensmann, mit großer Spürkraft und unermüblichem Sammeleiser eine Reihe von Sammlungen an, die seit dessen Tode (1858) vollends in das Eigenthum der Stadtgemeinde Salzdurg übergegangen sind, welche von jeher für Unterkunft, Dach und Fach gesorgt hatte, so daß zuletzt ein ganzes Haus dafür seine Bestimmung fand.

Die Sammlungen, fast ausschließlich aus Fundstücken bes salzburger Bodens und Landes bestehend, begreifen nicht blos keltisches und römisches Alterthum, wie dies bereits mehrsach in diesen Blättern angedeutet wurde, sondern auch Waffen, Trachten, Hausgeräthe und Sinrichtungsstücke des Haushalts. Die Kunst ist durch zahlreiche Gemälde, Zeichnungen, Holzschnitte und plastische Werke einheimischer Meister, durch eine Sammlung von Musik-werkzeugen, Modellen von Kunstbauten und Maschinen und durch größtentheils handschriftliche Denkmäler vatersländischer Tondichter vertreten.

Eine Thier- und Pflanzensammlung, sowie eine sehr große Zahl mineralogischer und geognoftischer Fundstück liesern Beiträge zur Naturkunde des Landes.

Außerbem umfaßt die Büch er ei nebst den Erzeugnissen einheimischer Verfasser und Druckereien noch zahlreiche andere Werke verschiedener Fächer. In dieser Abtheilung sind auch zahlreiche Urkunden, Kupferstiche und Landkarten hinterlegt, denen in jüngster Zeit noch eine Sammlung von Porträten sammt Handstriften berühmter oder besmerkenswerther, mit der Staatssoder Kulturgeschichte des Landes, seiner Gemeinden u. s. w. in Beziehung gestandener Männer sich anschloß.

Eine kostbare salzburger Müngsammlung vergegens wärtigt jedem Beschauer die einstige Bedeutung des Erzstiftes.

Erwägt man, daß dieß alles, mit wenigen Ausnahmen, sich im Lande selbst vorfand, so zweiselt man nicht, daß auch in der Bevölkerung der Sinn für Bewahrung dieser Denksmäler, für Erinnerungen an die Vergangenheit, kurz das Verständniß für Kulturgeschichte vorhanden sein müsse und daß ein Sammler auf so beschränktem Raume ohne solchen Hinterhalt wohl nur zu weit geringeren Ergebnissen gelangt wäre.

#### XXX.

# Das Yoch- und Erzstift.

Seitdem der Frankenkönig Chlodwig das Chriftenthum angenommen hatte, ftutte fich bie Regierungsfunft feiner Nachfolger auf das Lehenwesen und die Kirche — den zeitlichen Vortheil und die ewige Vergeltung. Um die unterworfenen Stämme zu gahmen, mußten Besiegung und Bekehrung hand in Sand gehen, mußte fast zu gleicher Zeit ber frankische Schlachtruf und die "Drommete des göttlichen Wortes" erschallen. Man kann baber fragen, ob 3. B. die Unterwerfung der Sachsen und Friesen mit blutiger Hand, oder ihre Bekehrung den Ausschlag gab, ob die Annahme des Chriftenthums erft die überwundenen Thüringer und Heffen bem Frankenreiche vollends einverleibte, ober ob jene Besiegung ber Mamanen burch einen Bischof, ber zugleich heermeister war (712), beiden Zwecken besser entsprach. melben auch einzelne Nachrichten, daß balb nach ber erften Unterwerfung der Baiern um das Jahr 530 ein Berzog Garibald und ein Berzog Diet ober Theodo, dem jedoch feine Sohne nicht-nachfolgten, Chriften waren. hieraus ift gu entnehmen, daß damals ichon die Bekehrung der Baiern beabsichtigt war.

Allein die bald eintretende Schwäche des Merowingerreiches rief die Unabhängigkeitsbestrebungen der Stammesherzoge wieder ins Leben und damit wurde wohl die Annahme des Christenthums in Baiern wieder in weitere Ferne
gerückt. Der Empfang, den die zu bekehrenden Stämme den
Glaubensdoten öfter angedeihen ließen, läßt überhaupt vermuthen, daß jene von der Joheit und Lauterkeit der Sendung keine
klare Borstellung hatten, wie denn auch sicher ist, daß das
Bekehrungswert nicht selten auf große Hindernisse stieße. Darum
ist es auch wohl möglich, daß in Baiern nach Garibald und
Theodo wieder heidnische Herzoge folgten, deren Namen aber
theils unbekannt geblieben sind, theils absächtlich verschwiegen

wurden.\*) Da die bairische Herzogswürde nach der Stammverfassung (lex Baivariorum) nicht nothwendig von Later
auf Sohn überging, sondern nur überhaupt in der Familie
erblich war, so konnte auch ein Glaubenswechsel leichter statt
finden.

Die Lage ber dem Frankenreiche unterworfenen Herzoge und Stämme nahm aber eine entscheidende Wendung durch die Erfolge Pippins von heristall (687—714). Die zahlereichen und wuchtigen Schläge (crebris populationibus), die auf selbe aus seiner Hand niedersielen, die eiserne Kraft, mit welcher er das Schwert und die Jügel der Regierung führte, die klugen Pläne (utilissimis consiliis), womit er seine Gegner überholte und "nit Gottes Hilfe" (deo cooperante) den Trop der Widerstrebenden beugte (compescuit), konnten wohl auch die zureichende Ursache sein, daß der daierische Herzog sich wieder dem Christenthume näherte und sammt seinen Selen geneigten Ohres den Worten des fränskischen Apostels lauschte, um den Absichten des gewaltigen Vippin nicht entgegen zu treten.

In diese Zeit fällt, freilich bestritten, die Wirksamkeit Ruperts und Cordinians, vielleicht auch, wie Neuere ansnehmen, Emerams. Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Frage, deren Austragung erprobten Historikern überlassen werden muß, gestattet hier einige Bemerkungen einzufügen, die auf den dreihundertjährigen Zankapfel des Zeitalters St. Ruperts Bezug haben.

Unter ben Stämmen im Norden der Donau, aus benen nach ihrem Uebergange über dieselbe durch Verschmelzung die Baiern hervorgingen, kennt schon die Lebensbeschreibung Severins "kegerische" Rugier. Auch das pähktliche Schreiben vom Jahre 716 in Betreff der beabsichtigten Ordnung der neuen Kirche in Baiern, sowie die Lebensbeschreibung des h. Bonifaz sprechen von Jrrlehrern und Kegern in Baiern.

Daß die noch immer zahlreichen Romanen (VII. 27; XXIV) am bairischen Gebirge, wohin sich die verheerenden Wirkungen der Barbareneinfälle nicht erstreckt hatten, seit dem vierten Jahrhundert Christen waren und blieben, da sie

<sup>\*)</sup> Quorum nomina partim ignoramus, partim scita cautela supersedemus. Pertz SS, VI. 549.

ben besondern Schut ber Frankenkönige genossen, kann für sicher gelten.

Hieraus folgt aber, daß es im Baierlande lange vor und auch zu Ruperts Zeit noch romanische und (wahrscheinlich) arianische Christen gab.

Anderntheils ist unbestreitbar, daß ein großer Theil der Baiern noch dem Heidenglauben auhing, ja daß das Heidensthum gerade um Salzburg so innig mit Gegend und Dertslichkeiten sich verknüpfte, daß die deutsche Göttersage daselbst umständlich haften blieb (XXV).

Wäre aber das Heidenthum durch Nupert, wie Einige meinen, schon bald (um 530—540) nach der deutschen Sinswanderung oder selbst erst um die in den Kalendern aufsgenommene Jahreszahl 582, vor dem Christenthume gewichen, so hätte eine so kurze heidnische Zwischenzeit wohl nicht genügt, so viele Borstellungen vom Untersderge im Gemüthe und Glauben des nahe und ferner wohnenden Volkes so seste Wurzeln fassen zu lassen, daß dieselben nach tausend und mehr Jahren noch mit entsprechender Lebendigkeit fortbestehen.\*)

Zwischen der Einwanderung heidnischer Baiern unter die Romanen in den "Gau der Juvaver" (um 500) und der Ankunft des h. Rupert daselbst muß daher eine ziemlich lange Zeit verstrichen sein.

Hiemit stimmen auch die Zeugnisse der salzburger Geschichtsquellen überein. Nach benselben nuß der h. Rupert unter einem Herzog Theodo nach Baiern gekommen sein, der

<sup>\*)</sup> Wie viele Einzelnheiten weiß wohl bas Bolf, bas teine Bilcher siest, noch vom Bauernkrieg, ober von ber großen Auswanderung vor 140 Jahren? Und boch waren dieß Ereignisse, die einen tiefen und nachhaltigen Eindruck gemacht hatten, auch mit gewissen Dertlichkeiten und Gegenden verknüpft waren. Wer auf dem Lande weiß noch von der Communion unter beiden Gestalten, von den sahren eschillern auf den Pfarrhösen, den Priesterehen und so manchen andern mit dem Glauben, den Kirchenregeln oder den Religionsübungen zusammen hängenden Sitten und Gedräuchen? Und doch bestanden dieselben durch Jahrhunderte. Hat nicht der Bauer selbst den Jammer der Franzosenkriege zu Ansang dieses Jahrhunderts, sammt den ungeheuren Gelblasten, die daraus entsprungen, schon so sehr vergessen, daß es gelang, ihn in jüngster Zeit zu Gunsten seiner Erbseinde und Landverderber zu klimmen!

regierungsuntuchtig wurde (infirmabatur)\*), dessen Söhne (die Viersursten) ihm in der Regierung nachfolgten, der selbst Zeitgenosse eines fränkischen Königs Childebert (III.) genannt wird, nach Abtretung seines Herzogamtes noch länsgere Zeit lebte und dem die in den salzburger Urkunden namhaft gemachten Herzoge nachfolgten.

Der h. Rupert nuß ferner zu einer Zeit in Salzburg gelebt haben, daß seines Schülers Chuniald Tauffind (filiolus) Jinhard sowie drei Rupertsschüler: Maternus, Digenolus und Johannes zu Virgils Zeit noch als Zeugen auftreten konnten.

Da das bairische Geset vom Jahre 729 eine Bestimmung zum Schute Gott geweihter Jungfrauen aufnahm, so bürfte wohl die Stiftung des Nonnenklosters auf dem Nonnsberge nicht gar lange vor diesem Zeitpunkte erfolgt sein.

Die Entwicklung bes fränkischen Lehenwesens in Baiern; ber Umstand, daß Aupert Beneficien verleiht, daß bairische Lehenträger schon Lehengüter an die Kirche verschenkten, spricht ebenfalls für eine Zeit, die der ersten Unterwerfung der Baiern durch die Franken (um 530) nicht mehr nahe stehen kann.

Diesen Zeugnissen und Wahrscheinlichkeitsgründen zu Folge ist der h. Rupert im Jahre 696 (dem zweiten Regiesrungsjahr Königs Childebert III.) nach Baiern gekommen und hat sonach um das Jahr 700 Salzburg gegründet.

Hiebei bleibt es immerhin noch auffallend, daß Rupert vorzugsweise der Apostel der Baiern genannt wird, den Herzog taufte und doch nicht in der Hauptstadt Regensburg seinen Sitz nahm, sondern unter den Romanen und Baiern des Juvavergaues, somit in einer entlegenen Gegend seinen Sitz aufschlug und eine Abtei gründete.

Nach bes alten Pippin Tobe (714) änderte sich bie Lage abermals. Es blieb faft drei Jahre ungewiß, ob je wieder ein fräftiger Negent das Staatsruder ergreifen werde, die Wahrscheinlichkeit einer neuen Schwächeperiode des Frankenreiches bestand, da die Bestrebungen der Herzoge wieder an Stärke gewannen.

Unschwer konnte der Franke Rupert voraussehen, daß nun die Zeit seiner Berufung um sei (longe ante praeseiens

<sup>\*\*)</sup> Das bairifche Gefet bestimmt genan bie Pflichten, bie ber Bergog als oberfter Beamter ju erfüllen hat, fo lange er regierungs-tuchtig ift.

diem vocationis suae), Corbinian stücktete nach bem Süben (Tirol), Emeram, der unklug aufgetreten war, wurde von einem Sohne des Herzoge ermordet (Gfrörer). Der alte Herzog Theodo ging nach Rom, um die Verfassung der bairischen Kirche unmittelbar mit dem Pahste zu vereinbaren (716), vielleicht in der Hoffnung, daß das Land unter des Pahstes Schutz der fränklichen Königsgewalt sich leichter werde entziehen können.

Allein der Plan mißlang. Corbinian, von der Familie Pippins gesendet, weilte in Nom; mittlerweile wurde Karl der Hammer Hausmaier und durch die Schlacht bei Bincy (717) mächtiger als seine Borgänger. Die Ordnung der bairischen Kirche unterblied. Wenige Jahre später brach das fränkische Ungewitter über Baiern los; die Kriege der Jahre 722, 724, 728 vollendeten die Unterwerfung, die durch die Bekehrung vordereitet worden war.

Nach diesen Kriegen erschien im Jahre 729 das von den Franken erneuerte bairische Landesgeset. Bald darauf bereiste Bonisaz Baiern und brachte in Verbindung mit Rom die bairische Kirchenverkassung zu Stande (739).

Die Annahme bes Christenthums war ein in mehreren Beziehungen wichtiges Ereigniß. Umänderungen der Rechtsgebräuche, z. B. beim Sid, beim Ding; in den Sitten, z. B. bei Ehen, in den Familienverhältnissen, bei der Stlasvenarbeit, knüpften sich daran, weshalb auch, wie bemerkt wird, das bairische Gesetz im christlichen Sinne abgeändert wurde.

Die älteste Lebensbeschreibung Ruperts, die in einigen Ausdrücken an die Chronik Regino's erinnert, schweigt von der Errichtung eines Vischofssißes. Wenn sich Rupert selbst einen Nachfolger setzt, so kann dieß kein Diöcesanbischof sein, denn eine solche Ernennung wäre sowohl im Hinblick auf das Edikt Chlotars II. vom Jahre 615, als auf die damals noch nicht erfolgte hierarchische Ordnung der bairischen Kirche hinfällig gewesen.

Nach Ruperts Abgang treten die (Chors oder Regionar?) Bischöfe Bitalis und Flodargisus (—739) und die Aebte Anzogolus, Savolus und Aetius (Ezzius), sämmtlich Romasnen und diese die Zeitgenossen jener, als Nachfolger ein. Wit Zustimmung Odilo's weihte Bonisaz fraft der neu einges

führten Ordnung für Baiern drei neue Bischöfe, unter diesen Johannes aus Julda für Salzdurg; der vierte, Livilo zu Bassau, war schon kanonisch bestättigt. Die Amksbezirke der bairischen Liersürsten, Theodos Söhne, vom Jahre 716 schienen zur Grundlage der neuen Sprengel gedient zu haben. Auf Johannes († 765) solgte im Jahre 767 Abt Birgil als Bischof, diesem Arn, der mit einer großen Gesandtschaft 799 nach Rom ging und dort, nach Karls des Großen Willen, das Pallium erhielt (800), wodurch Salzburg ein, Erzbisthum wurde.

Schon unter Virgil schickte Salzburg (besgleichen Passau) Send boten nach den öftlichen Gegenden, donauabwärts nach Pannonien, über die Berge nach Karantanien, wie dieß früher von Metz und den fränkischen Visthümern\*) auch der Fall war. Die Kämpfe gegen die Avaren zu Ende des 8. Jahrhunderts sicherten die Ausbreitung des Karolingerreiches dis in jene Gegenden. An der Mur, Drau, Leita, Naah, an der pannonischen Saale, im Donauuserlande, an der Glan und Görtschij in Kärnten wirften salzburgische Seelsorger, trugen mit der Religion deutsche Kultur und Sitten dahin, und so vollzog sich die nächste Ausgabe des Erzstistes, die östlichen Alpenslaven mit dem Frankenreiche in sester Berbindung zu erhalten und die weltliche Macht durch die firchliche Würde zu sichern.

Der Schiedspruch zwischen Salzburg und Aglei (810), bie Stiftung des großmährischen Reiches (um 890), welches, nicht ohne Zuthun von Konstantinopel aus, unter dem Vorgange der befannten griechischen Slavenapostel Cyrillus und Methudius die Errichtung eines eigenen Erzbisthums ersstrebte, und der große Ungarneinfall (907) steckten der deutsichen Kultur, soweit sie durch Salzburg, Passau und das Karolingerreich vermittelt wurde, im Norden, Osten und Süden ihre Gränzen. Diese weit über die Marken des eigentlichen Mutterlandes hinausreichende Kulturwirkung, selbst nachdem sie in solcher Weise beschränkt ward, kann wohl als eine Sigenthümlichkeit sämmtlicher geistlicher Hochssister an den Gränzen des deutschen Reiches gegen Norden und Osten gelten.

Nach Beseitigung ber Ungarneinfälle sinden wir noch immer einen Theil Niederösterreichs südlich ber Donau, Steiermark, Kärnten im Bereiche bes Erzbisthums Salzburg.

<sup>\*) &</sup>quot;Quia Galliarum archiepiscopi vicini sunt,"

Ein Blid auf die Sprache und Bölkerkarte des österreichischen Kaiserthums überzeugt, daß die Gränzen zwischen Deutschen und Südslaven, stellenweise sogar ziemlich genau, mit denen des alten großen Salzdurgersprengels zusammenkalen. Zene weit vorgeschodenen einst salzdurzsischen Burgen, Marktslecken und Städte Pettau, Friedau, Polsterau, Rain, Reichendurg, Reichenstein u. s. w. gewähren und einen Ausblick auf deutsche Pfarreien und Kirchengemeinden, deutsche Bürgerschaften und Lehenverhältnisse, für deren Bedeutsamkeit vielleicht die Gegenwart einen richtigeren Wertmesser besitzt, als der ganze lange Zeitraum des 15—18. Jahrhunderts. Wäherend des Zusammenhanges mit dem deutschen Muttersitze fönnen wohl im wahren Wortsinne so manche Orte zwischen der Mur und Orau, an der Undrina, Kurciza und Labanta, an der Nad, Lasniz und Sasniza, sowie in der "untern Mark" Kolonien der deutschen Landeskirche Salzburg genannt werden.

In Folge der Gründung des Erzbisthums wurden eine Menge Güter ber tobten Sand, d. i. der Berehrung biefes oder jenes Beiligen gewihmete Schenkungen unter die Berwaltung des Erzbischofes gestellt und dadurch ein großer Gesammtbesigkörper geschaffen, der, in Berbindung mit ben an die Erzbischöfe felbst erfolgten Schankungen, eigentlich die territoriale hausmacht bes firchlichen Siges vorstellte. Es traten nämlich viele der schon vorhandenen Abteien und Zellen zu bemfelben in bas Berhältniß ber Ginverleibung. Ihre alten Ankunftstitel standen zwar noch in ben Urfundenauszügen, die Gnter aber wurden Gigenthum der erzbischöflichen Kirche und als solche dem Vorsteher derfelben auch von den Kaifern bestättigt. Die Erzbischöfe kamen in dieser Weise an die Spite eines mächtigen Fronhofes und handelten als Senioren, Obereigenthumer, Muntherren ihrer Rlöfter, Rirchen und Stifter, benen sie nicht einmal ftets ben nöthigen Unterhalt gewährten. Selbst aus den sparsamen Nachrichten über die Wiederbestiftung des Klofters St. Peter im Jahre 988 tont ein schwacher Wiederhall jenes Klageliedes in leoninischen Bersen über die Güterzertrummerung bes Stiftes Mondice burch die Bischöfe von Regensburg (Urfundenbuch von Oberöfterreich).

Durch zahllose Schankungen im Großen und Kleinen vermehrte sich der Besitz des Erzstistes, durch Kauf und Tausch rundeten sich die Gebietstheile ab und so wurde mit emsiger Hand im 9., 10. und 11. Jahrhundert

ein Besitsstand erzielt, der einen sehr großen Theil des Salzburgs und einen Theil des Chienigaues umfaßte, der Altspongan gänzlich, Radstadt und die Friz, dann Lungan ungesfähr zur Hälfte und einen ansehnlichen Theil Pinzgaus in sich begriff.

Mit Rücksicht auf die mancherlei Beziehungen der Kirche zur Kultur lassen sich fünf Zeiträume unterscheiden, in welchen Stellung, Aufgabe und Sinfluß der salzburger Landesfirche nicht unbedeutende Veränderungen erfuhren. Diese sind:

- 1. Die Gründungszeit bes Bisthums und Erzbisthums,
- 2. die Zeit bes Rampfes zwischen Raiser und Babit,
- 3. die Zeit der Gründung und Erftarkung weltlicher Staatenbilbungen,
  - 4. die Zeit der Glaubensreformen,
  - 5. die Zeit der staatlichen Reformen.
- 1. Die agilolfingische Zeit (bis 788) ist leicht erkennbar burch die Gründung der ältesten Klöster und Bischofsssite. In der nachmaligen bairischen Kirchenprovinz mit der Hauptstadt Salzdurg wurden in diesem Zeitraume folgende Klöster gestistet:

Marzelle (Pongau), St. Beter, Nonnberg, Stefanszelle (bei Baging), Sippolntszelle (Bingaau). Manfee. Zelle Au, Zelle Gars, Mattiee, Chiemfee, fleinere Zellen am Aberfee und bei Rufftein. Rremsmünfter, Tegernfee, Schlehdorf, Dher Nieder Benedictbeuern. Pfaffen " Sandau, Wessobrunn, Ofterhofen, Alm Weffobrunn, Metten. Dber Altaich, Weltenburg, Nieber Scheftlarn. (?) Niedernburg.

Die ältesten bairischen Bischofssitze sind Passau, Regensburg, Freising, Salzburg und Brichsen.

Die Zeit Karls, bes großen Frankenkaisers und seiner Nachfolger, begünstigte die Erstarfung des Erzbisthums, selbst auf Rosten der Klöfter. Welche wichtige Rolle den Erzbisthümern zufiel, ergibt sich baraus, bag man lange Reit das deutsche Reich nach ihren Kirchenprovinzen eintheilte.

Die Schwäche ber Karolinger, bie Ungarneinfälle, bie veränderten Regierungsgrundsätze ber franklischen und sächfischen Kaiser minderten anfangs, steigerten aber vom 10. Jahrhunderte an wieder die Zahl der Klöfter. Nach Befeftigung ber Stellung und bes Besiges ber Bisthumer, moburch die Eifersucht des Abels wach gerufen wurde, bewirkte die mächtig angeregte firchliche Gesinnung eine Wiederbestiftung mancher eingegangener und die neue Gründung zahlreicher Klöfter. Seit ben Kreuzzügen und mährend bes großen Kirchenftreites ftartte die große Zahl ber Klofterstiftungen die Stellung der Rirche in hohem Grade. Bleich den ältesten Rlöftern wirften auch diese jungeren als Rulturpunkte in fleineren und größeren Rreifen durch Forderung der Landwirthschaft, Erleichterung des Loses der Sörigen und Eigenleute und Anbahnung ihrer allmäligen Befreiung, burch Pflege ber Gewerbe, Bewahrung ber Urfundenschäße, Bermehrung der literarischen Silfsmittel, die Bflege bes Gesanges u. f. w. Der Bergleich dieser geiftlichen Fronhöfe mit den gleichzeitigen weltlichen der Grafen fällt, mit wenigen Ausnahmen, in den genannten Nück-sichten zu Gunften der erstern aus. Folgende, wenn gleich unvollständige, Uebersicht gewährt eine Borftellung von der Bahl ber Klofterbeftiftungen im Bereiche bes Erzftiftes in diesem Zeitraum und mag auch als eine statistische Tafel bes Wachstums ber firchlichen Macht gelten, wie folche gang Deutschland und Italien erschütternden aus dem Rampfe hervorging. Einige Angaben aus benachbarten Bisthumssprengeln helfen die Zeittafel vervollständigen.

900, Nonnenflofter Chiemfee, um

978, Michaelbeuern,

988, Wieberbestiftung von St. Beter, •• 994, Seon,

1000, Wiedererrichtung von Nonnberg, 1006, St. Georgen am Längfee (Rarnten).

1020, Göß (Rärnten). 1023, Baumbura.

```
1044, Gurt,
                                  1056, Lambach,
     1071, Rott,
                                  1065, St. Bolten,
     1073, St. Lamprecht,
                                 1079. Schenern.
     1074, Admont,
(?) 1080, Millstatt,
                                 1082, Garften,
                            1084, Reichersberg,
1089, Melf,
um 1094, Formbach,
" 1109, Prüfening,
" 1112, Herzogenburg,
           Wört,
           Maria Sal
     1087, Attl,___
     1090, St. Paul,
    1100, Dijiach,
um 1113, Beterenonnen
            in Salzburg,
    1115, Berchtesgaben,
   1120, Baumburg aber- um 1120, Weier,
                                       , Ranshofen.
              mals,
                                    ", Aldersbach,
                                    "
   1122, falgburger Dom=
              flofter.
           jalzburger Dom- 1121, Elsenbach,
frauen, 1125, Gleinck,
Högelwerd, 1127, Aspach,
? 1124, Högelwerd,
um 1125, Gars abermals,
    1129, Rain,
          herrenchiemsee, 1130, Beiharting,
    1136, St. Zeno, 1134, Catelpach (H. Kreuz),
1140, Probstei Sedau, 1136, Kloster Neuburg,
1142, Bictring, vor 1140, Biburg,
    1143, Raitenhaslach,
    1163, Borau,
    1195, Bartholomäusprobstei Friefach,
    1212, St. Andra zu Lavant,
    1217, Dominifaner zu Friefach,
    1231, Probstei Bölter= 1230, Lilienfeld,
             markt,
    1236, Griffen (Rärnten),
    1240, Virgilienberg (Friesach),
    1243, Stainz,
                               1269, Engelhartszell.
```

Hiezu kommen noch bie vier von ben salzburger Erzbischöfen errichteten Bisthumer Gurk, Chiemfee, Sedau und Lavant.

3. Statt ber sinkenben Kaisermacht erhoben sich bie Landesherzoge, die eifersüchtig auf ihre Gerechtsame und ihren Machtzuwachs bedacht, gefährlichere Nachbarn des Erzstiftes wurden, als es die Grafen je gewesen. Zwischen die rasch

aufstrebenden Machtförper des wittelsbachischen und habsburgischen Sauses eingeklemmt, die mit den Mitteln weit gro-Beren Landbesites auch allmälig die Kulturkräfte in ihre Gewalt bekamen und zum Theile im weltlichen, b. i. ftaatlichen Sinne zu beherrichen anfingen, mußte die Kultur= macht und Aufgabe bes geiftlichen bochfites allmälig und stetig ins Sinken gerathen. Zwar versuchte ber Ortenburger Philipp, Bergog von Karnten und Erwählter von Salzburg eine größere Landmacht in den Alven zu begründen, allein der Anlauf hiezu mißlang. Hiemit wurde ber Wendepunkt in den Territorialzuständen Salzburas berbeigeführt, es gingen die auswärtigen Grafschaften für die Dauer verloren, es locerte fich ber Berband mit ben Bisthümern; in den Landschaften der Berzogthümer entstanden neue Rulturmittelpuntte. Für ben auswärtigen Befitstand ward insbesondere die Zeit Erzbischofs Bernhard (1466—82) und Matthäus verhängnißvoll; von da an ordnet sich berselbe der Landeshoheit Baierns und Desterreichs unter. Das Erzstift war genothigt eine Vertheidigungsstellung angunehmen und suchte sie durch Vereinigung aller kirchlichen und staatlichen Mittel zu behaupten, es wurde den Neuerungen abhold und verfiel der unfruchtbaren Verneinung. Damit trat ber geistig finsterste Zeitraum ein, die Führerschaft in den Kulturfragen war verloren. In jener Zeit tamen auch ichon die graufamen Berfolgungen Andersgläubiger als bezeichnendes Merkmal des herrschenden Beiftes in Uebung. \*)

Im Jahre 1267 wurde in einer salzburgischen Landeskirchenversammlung ben Juden verboten, driftliche Leibeigene

<sup>\*)</sup> Schon Kaifer Friedrich II. erließ "an dem Tage, da er aus der Hand des Pahftes die Kaiferkrone empfing", mehrere Bestimmungen, zu Folge welcher alle Ketzer und Juden für ewig ehrlos erklärt, ihre Gliter eingezogen und ihre Nachsommen enterdt werden sollten. Selbst die blos Verbächtigen, wenn sie sich nicht binnen Jahr und Tag auf Befehl der Kirche reinigten, dersieden dem Banne und wurden als Ketzer verdammt. Jeder welkliche Herr, der es unterließ, sein Land binnen Jahressrift dom ketzerischen Unkraut (pravitate heretica) zu reinigen, verwirkte seinen Bestig; wenn ein Katholischer kame und die Ketzer austriebe, sollte bieser ohne Widerspruch im Bestige des Landes bleiben. Wer Ketzer und Juden in Schutz nahm oder vertheibigte, oder zu deren Gunsten Berfügungen tras, oder gar deren herrschaft über Nichtletzer anerkannte, verssel in den Bann, ward ehrsos, versor die kandsmannschaft, das Recht zu taidigen, Zeugenschaft abzusegen, setwiellige Anordnungen zu treffen und irgend ein Amt zu übernehmen. (Pertz legg. II. u. a.)

bei sich im Hause zu halten und driftliche Bäder und Wirthshäuser zu betreten.

Erzbischof Ortolf war gegen die Juden milbe und nahm sogar 1346 zwei jüdische Familien unn eine Leibstener von 40 Mark in seinen besondern Schutz (Hospidden). Aber bald darauf brach die Wuth der Bevölkerung, die vor Kometen und Nordlichtern zitterte und ganze Schaaren von Teuseln in den Menschen witterte, gegen die Juden los. Im Jahre 1348 beschuldigte man aus Anlaß des "schwarzen Todes", einer verheerenden Volkssenche (wie noch 1830 bei der Choelera in einzelnen Orten Ungarns und noch später in Neapel) die Juden die Brunnen vergistet zu haben und wurden in Baiern und Salzburg 12.000 Juden verbrannt, zersägt und auf jede benkbare martervolle Art getöbtet (Chronicon salisburgense).

Ein Priester Rubolf, ber behauptete, daß Juben und Heiben auch die ewige Seligkeit erlangen und bereinst die Teufel wieder zu ihrer alten Macht gelangen könnten (!), auch Handlungen beging, die auf einen irren Geist schließen lassen, wurde verbraunt (1340).

Im Jahre 1404 unter Erzbischof Sberhard III. wiedersholte sich in Salzburg aus gleichen: Anlasse, wie 1337 zu Deggendorf in Niederbaiern, dieselbe Gräuelseene. Die Juden sollten von einem Christenknaden aus der Frauenkirche zu Mühlen eine geweihte Hostie erhalten, dieselbe mit Nadeln zerstochen und sonst verunehrt haben. Darum wurden alle Juden aus Hallein und Salzburg "gegen benannter Kirchen über jenseits der Salzache in dem Stadtselbe (auf der Sattelspeut) verbrannt".

1418 wurde den Juden geboten einen gehörnten Sut, ben Jüdinnen, eine klingende Schelle an ben Kleibern zu tragen.

Unter obgenanntem Erzbifchofe gab es Anhänger von Wiflef und Hus im Lande, gegen welche mit Strenge vorsgegangen wurde.

In den Jahren 1413 und 1420 wurden andersgläubige Kausseute verbannt.

Im Jahre 1498 vertrieb Erzbischof Leonhard die Juden aus dem ganzen Lande. Zu ihrem Andenken wurde am Rathhause eine aus Stein gemeißelte Sau, an deren Zigen Judenkinder säugten, angebracht, die erst 1787 entfernt wurde.

Bekannt ist, daß, in Verkennung der wahren Natur des Kapitals, dis in das 16. Jahrhundert das Zinsennehmen von der Kirche als Wucher gebrandmarkt wurde. Dieß ergibt sich auch aus den Beschlüssen der salzburger Landeskirchenverssammlungen von 1267, 1386, 1420, in welchem Jahre den Wucherern noch die österliche Communion und das kirchliche Begrähniß versagt wurde, 1490 und später. Nach dem Uebersgange von der Naturals zur Geldwirthschaft in allen Staaten und vor allen im römischen Kirchenstaate konnten solche Berbote nicht mehr aufrecht erhalten werden. Jest weiß man, daß das Kapital als eine aufgesparte Frucht der Arbeit angesbedarf auf dem Geldwarkte richten und daß es auch billig und recht ist, wenn der Nugen dem jeweiligen Eigenthümer des Kapitals zukommt.

In einem gewissen Zusammenhange mit diesem Wissverständnisse der Natur des Kapitals und der Arbeit steht die Klage über die große Zahl der Feiertage und die geringere Betriebsamkeit der Einwohner in manchen kathoslischen Ländern.

Ohne in eine Berechnung ber Zahl ber Keiertage einzugehen, die nach den vorhandenen Quellen nicht genau herzustellen ift, ergibt sich boch so viel, daß dieselbe mit Zunahme bes firchlichen Uebergewichtes beständig stieg. Ursprünglich war der Festkalender der frankischen Kirche nach Salzburg übertragen worden, wevon noch in späterer Zeit bie Feier des Martins= und Michaeltages und der vier Frauenfeste Beugniß gibt. Man feierte zu Oftern, Pfingsten und Weih-nachten je fünf Tage, mehrere Festtage des Herrn, Festtage aller zwölf Apostel, Festtage anderer Heiligen, 3. B. Otto, Koloman, Rupert 2, Birgil 2, Magdalena, Lorenz, Nikolaus, Katharina, Jatob, Bincenz, Beit; fpater tamen zwei Marien-Mit den Kirchweihtagen, Faschingstagen, Bittfeste hinzu. tagen, Bittgängen, Wallfahrten und ben letten Tagen in ber Charwoche stieg die Zahl ber fast ober gang arbeitslosen Tage wohl auf 120 im Jahre hinan. Dieß mochte in ber Zeit, da Leibeigene die arbeitende Klasse waren und der selbstständige Erwerb sich in engen Kreisen bewegte, kaum Widerspruch finden. Erft vom 15. Jahrhunderte an (1456, 1524, 1620 und fpater), als die wachsenden Abgaben eine größere

Emsigkeit hervorriesen, wurde die Zahl der gebotenen Feiertage allmälig vermindert und die Verbreitung nationalsötonomischer Ideen wird wohl auch eine Verminderung der freiwilligen Feiertage herbeiführen.

4. Inzwischen waren von den neu gegründeten Universitäten Unterricht und der Geist der freien Forschung ausgegangen und hatten die wissenschaftliche Wiedergeburt und
die reformatorischen Ideen auf allen Gebieten, insbesondere auch auf dem des Glaubens ins Leben gerusen.
Dadurch gerieth die Kirche mit dem Geiste der neueren Zeit
in Widerspruch.

In den Jahren 1520—24 predigten Stefan Agricola und nach ihm Paul von Spretten (Paulus Speratus) auf der Domkanzel lutherische Grundsätze. Matthäus Lang ließ ersteren nach Mühldorf bringen und in einen Thurm wersen, aus welchem er nach mehreren Jahren entkam, letzterer sloh nach Nordbeutschland.

In den Jahren 1522—24 gibt es schon Lutheraner im Lande, in letterem Jahre erließ die Landeskirchenversammslung das erste Mandat gegen die neue Religion.

Auch Wiedertäufer fanden sich nicht wenige. Ein Pfarrer und Landrichter, die mit Jubel und Gesang zum Richtplat gingen, wurden verbrannt, andere zu Golling ersäuft,
die übrigen mit Enthauptung oder Landesverweisung bestraft. Im Jahre 1528 wurde der Mönch Georg Schererzu Radstadt als Keter zum Feuertode verurtheilt, jedoch
enthauptet und seine Leiche beerdigt.

Im Jahre 1532 wanderte Martin Lodinger der Relisgion wegen aus Gaftein aus.

Im Jahre 1556 wurden zahlreiche Lutheraner aus dem Lande geschafft.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts fand das Lutherthum in Desterreich und Salzdurg solche Verbreitung, daß es eine Menge Pastoren gab und die Aebte von Admont, Garsten, Gleink, Schlegel, Bulgarn, Kremsmünster, Michaelbeuern und St. Peter sich zu lutherischen Grundsähen bekannten und Frauen nahmen.

Im Jahre 1612-13 besuchte zu Rabstadt mit Aus-

nahme der Beamten Niemand mehr den katholischen Gottessbienst und man verlangte, daß die erzbischösliche Regierung baselbst einen lutherischen Prediger anstelle! —

Im Jahre 1613 wanderten aus Gaftein 40 Familien, bei 293 Personen, des Glaubens wegen aus.

Die Jahre 1668 und 87 sahen abermals eine Menge Salzburger aus gleicher Ursache die Heimat verlassen, 1685 die Tefferecker mit Josef Schaidberger, 1686 die Bergknappen von Dürnberg, Bürger von Salzburg und Mühlborf.

May Gandolf ließ 1676 "eine große Menge" und 1678 abermals 97 Personen beiberlei Geschlechtes (auch Kinder von 10—14 Jahren) der "erschrecklichsten Zauberer und Hechsen" mit Feuer und Schwert hinrichten.

In den Jahren 1731—32 erfolgte endlich die große Auswanderung von etwa 30—32,000 dem Lutherthum sich zuneigenden oder es bekennenden Salzburgern, hauptsächlich aus dem Gebirgslande.

Die Manharter im ehemals salzburgischen Brichsenthale und die Auswanderung der Zillerthaler im laufenden Jahrshundert bilden das späte Nachspiel zu jenen Glaubensbewesgungen.

Wie man sieht, ist das Auftreten fremder religiöser Lehrmeinungen in Salzburg eine ziemlich häusige Erscheinung. Der vormundschaftliche Geist der damaligen Zeiten erblickte in denselben Verbrechen, die nicht strenge genug bestraft werden konnten. Das Verbrennen von Kegern und Juden, die religiöse Verfolgung überhaupt wurde daher vom Erzstist besonders unter einigen Fürsten mit Eiser betrieben. Andere dagegen waren der Meinung, man müsse gegen Unsbersgläubige Velehrung und Milbe vorkehren und Erzbischof Johann Jakob sprach es aus, daß man sie durch "gelinde, väterliche und treue Wege" in den Schoß der Kirche zurückzussühren suchen müsse, müssen siehen müssen müße

Das Verfahren gegen die Hechsen insbesondere wurde, seitdem der "Hechsenhammer", ein von dem gräulichsten Aberglauben strohendes Buch, welches jede unpartheiische Untersuchung ausschloß, zur Richtschung genommen wurde, ein äußerst grausames. Im 18. Jahrhunderte, als durch die Verbreitung von Aufstärung langsam der Hechsenglaube

erlosch, wurden noch einzelne Unglückliche mit dem Schwerte hingerichtet, bis endlich diese traurige Verirrung vor dem Lichte der Kultur verschwand.

Um bem Unterrichte, ber sich überall hin verbreitete, eine Richtung zu geben, ber ben Zwecken ber römischen Kirche entsprach, war auch das Erzstift genöthigt, demselben seine Aufmerkamkeit zuzuwenden und Schulen zu gründen (XXVI, 174). Wegen der Vorwürfe, die man in der Reformationszeit gegen die Domstifter und reichen Klöster richstete, wurden in Salzburg die Bettelorden berufen als Streiter für die Kirche aufzutreten. Es entstanden

1583 das Franzisfanerkloster zu Salzburg, 1596 "Kapuzinerkloster " " " Rabstadt, 1634 " " " " Tamsweg, 1656 " " " " Laufen,

1636 die Kapuzinernonnen (Clariffinnen) zu M. Loretto in Salzburg.

Wurde bei Gründung derfelben hauptsächlich das relisgiöse Bedürfniß des Mittelstandes und der arbeitenden Klassen ins Ange gesaßt, so verfolgten andere Stiftungen dagegen wieder Zwecke, die bei der Bermehrung der Klöster überhaupt Maß gaben, oder das Loos und die Ausbildung der Geistlichkeit, Jugendunterricht u. dgl. betrafen. Hieher sind zu zählen:

1605 die Augustiner zu Salzburg,

1682 " " Hallein und Titmaning,

1686 bas Haus ber Theatiner zu Salzburg,

1695 die Ursulinen zu Salzburg,

um 1621 die Collegiatstifte Laufen und Mühlborf,

1633 das Collegiatstift Titmaning, 1679 ... Geefirchen.

Diesen mag noch ber Gleichzeitigkeit wegen angereiht werben

1637 das Schneeherrnstift an der salzburger Domkirche.

Eine Anzahl von Vereinen zu gewissen Andachtsübungen, Bruderschaften, nicht selten bei öffentlichen Umzügen in eigenthümlichen Trachten erscheinend, in denen sich die Mitsglieder auch beerdigen ließen, deutete die fortschreitende kirchsliche Organisation der Gläubigen an.

Seit der Kirchenversammlung zu Trient wurde der italienische Einfluß auch durch die Anwesenheit von "Hoftbeologen", z. B. Felician Ninguarda unter Erzbischof Johann Jakob, Sedastian Cattaneo 1583—1589 bemerklicher. Auch Landpfarren, z. B. Werfen, St. Beit, wurden manchmal an Italiener verliehen (!), die sich Stellvertreter halten mußten.

Da die Gestaltung der religiösen Angelegenheiten in Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Baiern, sich allmälig der ummittelbaren Sinwirkung des Erzstiftes entzog, so muß auch von Erwähnung der daselbst vollzogenen Klosterstiftungen und sonstigen Veränderungen Umgang genommen werden. In den österreichischen Ländern erfolgte die Gegensreformation durch die Regenten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

5. Die Veränderungen in den staatlichen Verhältnissen durch den dreißigjährigen Krieg, die großen Gegensätze, die der Absolutismus seitdem insdesondere auf staatswirthschaftslichem und geistigem Gebiete hervorrief und die durch das Zeitalter Ludwigs XIV. von Frankreich zur anschaulichen Varstellung kannen, verbunden mit den dadurch angeregten Forschungen über die Ursachen des Kückschrites, riesen die reformatorischen Ideen den auch auf dem Gebiete des Staatslebens mit verstärkter Kraft hervor. Hedurch trat in Mittelseuropa jene allgemeine Theilnahme für staatliche Vinge ein, die durch die französsische Revolution und die in ihrem Gefolge auftretenden Staatsveränderungen ungemein erhöht wurde, die große Verbreitung politischer Zeitschriften bewirkte und die Gegenwart kennzeichnet.

Hatte schon ber westfälische Frieden bie Verweltlichung einer Anzahl geistlicher Fürstenthümer u. s. w. bestättigt, so war das Loos der übrigen vorauszusehen. Für Salzburg mehrten sich die Anzeichen des Unterganges.

Im Jahre 1782 trat Hieronymus, bem Drange ber Dinge folgend, ben kirchlichen neuftäbter Bezirk an das Bisthum Neuftabt (nun St. Pölten) in Niederöfterreich und 1786 die ganze große Diöcese in Steiermark und Kärnten an die Laudesdisthümer Gurk, Seckau und Lavant ab.

Im Jahre 1803 wurde das geistliche Fürstenthum Salzdurg selbst, gleich den übrigen in Deutschland noch bestehenden, in ein weltliches verwandelt.

Balb darauf wurde auch ber in Baiern gelegene Anstheil ber salzburger Diöcese abgetrennt, da die Staatssgränzen auch die Diöcesangränzen sein sollten.

Im britten Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts beginnt neuerdings eine sich allmälig verstärkende firchliche Bewegung gegen die reformatorischen Iden auf dem staatlichen Gebiete, sowie gegen die Befreiung der Kultur und Wissenschaft von den Banden der Kirche. Das Concordat von 1855 sanctionirte diese Richtung, wurde jedoch seither wieder gelockert.

In Salzburg führte bieselbe zur Gründung nener Bruderschaften und kirchlicher Vereine, zu Jesuitenmissionen, zur Henusgabe eigener Zeitschriften, zur Gründung von Spitälern und Schulen, an denen barmherzige Schwestern thätig sind und zur Einführung derselben an bereits bestehenden Kranken, Versorgungs und Erziehungsanstalten.

Wenn jedoch der heutige sittliche Zustand von Geistlichen und Laien sich vortheilhaft von dem in früheren, insbesondere auch in den s. g. glaubensstarken Jahrhunderten untersicheidet, was wohl jeder undefangene Geschichtskundige ohne Ausnahme bestättigen wird, so dürfte wohl ungeachte der Klagen über die "schredlichen Folgen des zunehmenden Unglaubens" der allgemeine Kulturfortschritt der Bölker doch hauptsächlich von der Gediegenheit ihrer geistigen Entwicklung bedingt sein.

Im zwölften und dreizehnten Jahrhundert hatte das geistliche Fürstenthum gleich den weltlichen, den Besit fast aller Borrechte der Landeshoheit erreicht. Es den nügte dieselben um im Lande zu einer sast unbeschränkten Macht zu gelangen. Dieß wird hauptsächlich aus dem Bershältnisse klar, in welches der landsässige Abel nach und nach dem Landesfürsten und der Geistlichkeit gegenüber versiett wurde.

Durch seinen Zusammenhang mit dem Neiche, von welchem der Lehenbesitz und die öffentliche Gewalt (Grafsschaften) stammte, durch den Gegensatz des Familienlebens zu dem ehelosen Stande, den die Kirche forderte, der Sipps

schaftsansprüche zu bem Nechte der todten Hand, die von keiner Verwandtschaft wußte und daher nichts mehr herausgab, war der Adel, d. i. die Hochfreien und Nitter (abgeschen von den wenig zahlreichen und einflußlosen Gemeinfreien) von Natur aus das kulturgeschichtliche, gesellschaftliche und politische Widerspiel der "Pfasspett". War doch das Lehenwesen überhaupt der erste Versuch, die Gesellschaft nach andern als kirchlichen Grundlagen einzurichten und war die öffentliche Gewalt den Absichten der Kirche zu verschiedenen Zeiten ein nauhaftes Hinderniß. Der Widerspruch dieser zwei gesellschaftlichen Körper nußte daher, je mehr der eine an Macht gewann, um so sicherer zum Nachtheile des andern sich auslösen.

In ältester Zeit nahmen (wie dieß nach Severins Lebensbeschreibung auch bei den spätrömischen Chriften der Fall war) Geiftliche und Laien an der Wahl ber Bischöfe Theil. \*) Wo das Stift, wie in Salzburg, die landfässige Form hatte (Hinemar epist. 12. ad Ludovicum), zerfiel bie Bischofwahl in vier Sandlungen: 1. die Auswahl ober Bezeichnung der Person (electio et praetaxatio), 2. die Beistimmung bes Bolkes und Clerus, 3. Placet und Juvestitur, 4. Salbung und Ordination. Bei ben Wahlen ber Erzbischöfe Friedrich I., Gebhard, Adalbert III., Eberhard II., wird in den Zeitbüchern ausdrücklich die Wahl burch Clerus und Bolt angegeben. Alls im Jahre 1177 Babit Alexander und Kaifer Friedrich zu Benedig durch die dort anwesenden wenigen falzburger Abgeordneten einen Erzbischof mahlen ließen, entschuldigten sich noch beibe burch eigene Schreiben an die Landschaft wegen dieses nicht ordnungsmäßigen Borganges. Allein vom 13. Jahrhundert an kamen mit Ausschluß der Edelleute und Bürgerschaft die Domherrn mit dem Klofter St. Beter nach und nach in den alleinigen Befit bes Wahlrechtes.

Von Anfange an hatte, wie erwähnt, das salzburger Erzstift die Landsässsige Form und es wurden die geistslichen und weltlichen Landsassen, Lehenträger und Dienstleute (elerus et familia, elerici et laici, elerus et ministeriales, fideles, familia Sti Ruperti) unter Erzbischof Abalbert (913—

<sup>\*) ...</sup> episcopus quem constituit rex vel populus sibi elegit pontificem. — Lex Baiuv. — per consilium sacerdotum et optimatum ordinavimus per civitates episcopos, sagt Carlmann im Capitusare von 742.

935), Friedrich I. (958—990), Dietmar II. (1026—41), Balduin (1041—1060), Gehhart (1060—88) u. s. w. zu berathenden und stimmgebenden Versammlungen\*) erfordert, deren Einwilligung bei allen Rechtshandlungen über Eigensthum und Güter des Stistes eingeholt wurde. Noch im Jahre 1231 wurde durch faiserliches Statut von dem Nechte der Landstände (de iure statuum terrae) ausdrücklich vorsgeschrieben, daß die Landessürsten keine Versassungsbestimsmungen, Versügungen (constitutiones) tressen oder neue Rechte segen dürsen ohne vorläusige Einwilligung der des bettenderen Landsassen (maiores terrae).

Kaiser Friedrich I. (1169), Erzbischof Conrad III. (1178), Erzbischof Ladislaus (1267), Rudolf (1287), Friedrich (1327) beriefen gleichfalls Landesversammlungen, auf denen die wichtigsten Angelegenheiten dem Rathe und Urtheile der Stände vorgelegt wurden. In 14. und 15. Jahrhundert ist auch ein kändiger Ausschuß vorhanden, den erst der römisch erzogene Wolf Dietrich sammt dem Landtage, der immer seltener oder gar nicht mehr einberusen wurde, völlig aufhob, weil er sich durch denselben in seiner Machtübung beschränkt fühlte.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Cum consultu fidelium; clericis et laicis collaudantibus; cum consilio tocius cleri, tociusque militiae, familiaeque omnis; una cum canonicorum et ministerialium S. Ruperti consilio et assensu u, bas. sauten bie bezisation Beschuftsformeln in ben Urfunben.

<sup>\*\*)</sup> Es ist beshalb wohl nicht gang genau, wenn in einem geschichtlichen Ueberblid ber Rechte ber Lanbesvertretung in ber falzburger Zeitung in ben fünfziger Jahren angebeutet wirb, bie Bestimmungen ber altesten Lanbesversaffung seien ganz unsicher gewesen und erst feit ber Octroirung ber erneuerten burch Paris Lobron beginne eine eigentliche Lanbesvertretung.

<sup>\*\*\*)</sup> Nichts ist bezeichnender, als die Gegenüberstellung diefer Zeit mit der Gegenwart. Während damals Klöster, Abel, Bürger und selfbsverständlich die Bauern ohne alle Betreetung blieden, theilen sich heute Bürger- und Bauerschaft saft zur hälfte in die Landtagssitze. Jene mundtodte Zeit barg die Keime der Zwietracht und der Landtagssitze. Jene mundtodte Zeit barg die Keime der Zwietracht und der Städte, die Wahlkapitulationen (XIV, 64) den lateinischen Krieg (XVIII, 102), den Bauernkrieg (1525—26), die Bauernansstäden im Hongau (1570) und Lungau (1578). Die vielsachen gewaltigen und raschen Beränderungen der Gegenwart vollziehen sich dagegen mittels der Boltsvertetungen ohne eigentliche Krämpse und Zuckungen. Während man damals die zur Selbsverwaltung befähig ten Stände ausschlichen zin der Bernsung des Bauers zur Theilnahme an den Berwaltungsgeschäften heutigen Tages die Absicht der Schulung des Hauf wertennbar.

Während der Gefangenschaft Erzbischofs Piltgrim II. (1387) traten noch "Domprobst und Capitel, Ritter und Chnecht, die Burger, die von der Stadt Salzburg darein genohmen und gegeben sind", wie sonst allemal bei Erledigung des Fürstenstuhls, zu einem Regentschaftsrathe zusammen, um das Erforderliche, "zu Frommen und Eren des Fürsten, seiner Ritter, Chnecht vnd allen des Goshaws Lewten vnd Landen" wahrzunehmen und auszusühren. Später führte das abelige Domcapitel allein während der Sedispvacanz die Regierung.

Schon nach der Schlacht bei Mühlborf (1322) und nach der Gefangenschaft Piligrims II. wurden mit Rath und Einswilligung einer getreuen Landschaft Steuern ausgeschrieben und umgelegt. Man unterschied deutlich die Auslage als Recht, das der Landscherr gemeinsam mit den Ständen zu üben habe (weil diese sowohl wie jener nur ihre eigenen Unterthanen besteuern konnten), von der Vertheilung der Steuern als einer Vesugniß der Selbstverwaltung und von der Einhebung, "Man hat jedoch dei solchen Zusammenskunssten it allein in Landschaft und Stewr, sondern auch Pollizeys und andere Sachen gehanndelt" (Abt Sbmund).

Wenige Jahrzehnte nach ber Aufhebung ber Landschaft durch Wolf Dietrich veranlaßten die hereinbrechenden Gefahren des breißigjährigen Krieges und insbesondere die Beschaffung der außerordentlichen Geldbebürfnisse sür Lertheibigungsanstalten und Kriegsbeiträge (Kömermonate) an das Reich den Erzbischof Paris zur Wiedererrichtung der Landschaft, jedoch in abgeschwächter Form. Die Landschaft wurde nun hauptsächlich eine Behörde für Steuern, Kriegsanslagen und somit bald auch eine Landesschuldensverwaltung.

Ritter und Knappen, die Landfahne der Gerichtsbezirke unter Anführung der Pfleger oder eigener Hauptlente, endlich die geworbenen Soldtruppen für die Reichs und Türkenskriege, in letter Zeit aber eine kleine stehende Truppe als Reichskriegscontingent fiellten die bewaffnete Macht des Stiftes dar, die zum Angriffe ins Feld rückte oder zur Abwehr bereit stand. Hängig wurde bei solchen kriegerischen Unternehmungen mehr gelitten als gestritten, aber die Landschaft mußte in früherer Zeit die Gesangenen auslösen, verlorene Burgen und Städte einlösen, dann Rüsthäuser, Pässe, Thürme, Schlösser erhalten, den Sold der geworbenen

Truppen zahlen, Behr und Baffen beiftellen u. f. w. Sie mußte baher auch für die 24 Millionen aufkommen, die die Franzosenkriege dem Lande kosteten.

Im bairischen Erbfolgekriege gestattete die zunehmende Schwäche des Erzstiftes den kriegkührenden Mächten, troß schriftlicher Proteste ihre Truppen in das neutrale Land zur Verproviantirung und Sinquartierung zu schischen, was im breißigschrigen Kriege von Erzbische Paris noch standhaft abgewehrt worden war. Die gedruckten Rechtsdarstellungen aus den letzten Zeiten des Erzstiftes über die Vorrechte desseselben auf kirchlichem und staatlichem Gebiete, über alte Ansprüche und Gebietsverluste sind wohl auch ein Beweis, daß die neuere Zeit sich anschiefte, über das alternde Stift zur Tagesordnung überzugehen. Aus allerlei Zeichen ist zu entenen, daß die Uhnung eines baldigen Endes diese Kirchenstaates für dessen Verwehrer zur Vahrscheinlichkeit gewors den war.

Die letzten geistlichen Fürsten ließen nicht undeutlich die Ansicht, wie der Fortbestand der Landschaft nur von ihrem Gutdünken abhänge und daß, im Widerspruch zur Entscheidung des Reichshofrathes, in Steuersachen der Wille der Fürsten das alleinige Gesetz sei, durchblicken.

Die bairische Regierung hob bie Landschaft abermals auf und verkaufte beren Sigenthum.

Die österreichische Regierung berief im Jahre 1861 auf neuen Grundlagen (Interessenvertretung) eine neue Lans besvertretung, die aus Wahlen hervorgeht und gab damit dem Lande bis zu einem gewissen Umfange das angesstammte Recht der Selbstverwaltung zurück.

## Meberblick.

In wie ferne es gelang Vorgängen und Zuständen nahe zu treten und davon Bilber zu entwersen, sollen die vorsstehenden Blätter der eingangs gestellten Aufgabe entsprechen. Vielleicht sind auch in der salzuurger Geschichte einige allegemeine, Jahrhunderte in Anspruch nehmende Vorgänge menschlicher und staatlicher Entwicklung zu erkennen, die die Geschichte des europäischen Fortschrittes beherrschen.

Was zuerst die Aufmerksamkeit fesseln dürfte, ist ein Wechsel der Bevölkerung. Neben den wenig zahlreichen Norikern traten Baiern in den Besitz des Landstriches. Neben den Bürgern des untergegangenen römischen Kaiserreiches erschienen die Schaaren germanischer Stammgenossenschaften, herübergekommen aus den Gesilben und Waldessichatten von jenseits der Donan. Eine den Norikern eingeimpste südliche Kultur weicht, nicht ohne vorherige Einwirkung auf die neuen Ankömmlinge, vor der Ursprünglichkeit der weit zahlreicheren deutschen Ansiedler. Beide umschlingt das Frankenreich mit weit ausgestreckten Armen, Gesetz gebend und seine Herrschaft befestigend.

Wir sind noch im Stande beiläusig den Schritten der Einwanderer zu folgen, wie sie das Land vertheilen und Dörfer gründen, oder sich zerstreut ansiedeln, die Dreiselberwirthschaft einführen, den Wald roden und später in die Seitenthäler eindringen. Während die Romanen als Ackerdauer, Priester und schriftsundige Männer noch wichtige Kulturdienste leisten, gründen jene ihre Hoswirthschaft, die ältesten Serrnsize (eastellum Hegel, eastellum Louss) und den Ganverdand. Wit Macht ergreift die deutschen Natursöhne der Zauber der Berge; mit ihnen verknüpfen sie das Walten ihrer Götter (Untersberg).

Unterdessen siedeln Slaven in Lungau, als Eigenleute

auch auf einzelne Güter diesseits ber Tauern verpflanzt (3. B. um Salfelben).

Seit der Wiedererstarkung der frankischen Macht nach längerem Siechthum wird die Einführung des Christenthums in Baiern unter Pippin dem Mittleren (von Feristall) mit durchgreifendem Erfolg betrieben. Zugleich greift das frankliche Lehenwesen um sich. Aus der ältesten Klösterperiode (XXX 227) erheben sich die bairischen Bisthümer, von denen Passan ward, durch ihre Lage veranlaßt, bald dem Osten erhöhte Ausmerksamkeit zuwenden und so die wichtigsten Propiec Ausmerksamkeit zuwenden und so die wichtigsten Pioniere franklisch-christlicher Kultur in diesen Gegenden werden.

Durch die Vereinigung Baierns mit dem Frankenreiche gewinnen die kirchichen Einrichtungen an Stärke. Bereits werden zahlreiche Airchen mit Wideungütern und Zehentsprengeln im Salzburgs und Chiemgan verzeichnet, es folgt die Erhebung Salzburgs zum Erzbüsthum mit bedeutsamen Fronhofrechten. In den Gaubezirken entstehen die ältesten Städte.

Uns der gesellschaftlichen Zweitheilung in Freie und Unfreie ragen außer den Grafen sehr bald die bischöflichen Dienstmannen hervor, mit den Städtebürgern und Geistlichen die drei Stände der Landschaft andeutend. Die weltlichen und geistlichen Fronhöfe, noch wenig zahlreich, bestehen friedlich neben einander.

Auf ben Verfall bes karolingischen Kaiserthums; das die großen politisch bedeutungsvollen Sprengel der Erzbisthümer ins Leben gerusen, folgen die fränkischen und sächsischen Kaiser. Begünstigt durch den Hader der neuen Fürsten und Herzoge mit der Neichsgewalt steigt die kirchliche Macht noch höher empor, zu der selbst Grasen in Lehenverhältnisse treten. Doch mit dem Siege der Kirche über das Kaisersthum ist auch das Los der Grasen entschieden. Zwar brausen verheerend und versehrend die Stürme diese Kampses über den Landbesit des Erzstists hin, aber im 13. Jahrhunderte vereinigt dasselbe durch Uebernahme der richterlichen oder Grasengewalt eine vollständig geschlossen Landschaft — das salzburger Land — unter dem Krummstab.

Diese Lanbesherrlichfeit hatte eine Umwälzung ber gessellschaftlichen Verhältnisse im Gefolge.

Der Untergang ber großen weltlichen Fronhöfe befreite 16\*

die geistliche und fürstliche Macht von ihren Gegnern und Mitbewerbern. An die Stelle der gräflichen, d. i. kaiserlichen Bassallen traten bischöftliche oder kirchliche. Schon während des Kannpses zwischen beiden Gewalten hatten die bischöftlichen Städte als seste Orte einige Bedeutung erlangt, die während der unfreiwilligen Abwesenheit der Erzbischöfe in Folge wiederholter kaiserlicher Achterklärungen auch deren Selbstverwaltung förderte. In der Bürgerischaft der Städte und Märkte fanden die Bischöfe Anhang gegen die Grafen und so ist es wohl nicht zufällig, daß die Entstehung vieler Marktrechte auf diese Zeit zurüchweist.

Schon vor diesem Umschwunge hatten verschiedene Ureine allmälige Befreiung ber Eigenleute iachen Die Umwandlung der perfonlichen Leiftungen in eine jährliche Geldgabe sicherte die Leibzinfer vor Bebruckung und erhob fie über die Anechte. Als es feine Rnechte mehr gab, borte bie Knechtesgrbeit auf ichimpflich zu fein, mas der Arbeit famteit großen Vorschub leiftete. Durch die Uebertragung der Grafengewalt waren eine Menge Unterthanen. Bogteien u. f. w. an die Landesfürsten übergegangen. Wie jüngst die Aufhebung der Batrimonialverhältniffe hatte auch jener Borgang eine Erleichterung bes Abhängigkeitsverhältniffes gur Folge, die dem Standesvortheil der Entlafteten zu Gute tam. Die ftaatliche Bedeutung biefer fortichreitenden gesellschaftlichen Befreiung aivfelte aber in ber größeren Stenerfähigkeit bes besitzenden Bauernstandes, in der selbstständigen Erwerbs fähigkeit der Leibzinser und sofort auch in der Gins beziehung berfelben und der Freisaffen in die Steuer-Dadurch fonnte der fürstliche Fronhof nicht blos den gefteigerten Bedürfniffen, Unfprüchen und Verpflichtungen nachkommen, er befand sich demzufolge auch in raschem Uebergange zu einem Staatswesen, im Sinne ber nen angebrochenen Zeit. Nach beiden Richtungen ift es aber bezeichnend, daß die Bahl der Steuerpflichtigen des 15. Jahrhunderts, wenn nicht Alles täuscht, im Großen und Ganzen fich nicht fehr bedeutend von fpatern Berzeichniffen, felbft bes 18. Sahrhunderts entfernt.

Aber der Untergang der weltlichen Fronhöse und das Sinken der Bedeutung des großen Lehenbesites durch Aussterben der heimischen niederen Abelsgeschlechter im 14. und 15. Jahrhundert räumte vollends die hindernisse weg, die der

fürstlichen Macht auf ihrem Wege zur Unabhängigseit ober Unbeschränktheit im eigenen Lande entgegen standen. Soweit die beständig sinkende Reichsgewalt nicht im Wege stand, trat nun raschen Schrittes der Landeskürst als Bormünder aller bürgerlichen und bäuerlichen Zustände, als Gebieter in Landesangelegenheiten, im Gerichts und Gewerbwesen, in Handel und Verkehr, in Feld und Wald auf.

Die Folgen dieser Häufung von Befugnissen in einer Hand, der einseitigen Ankübung der Gerrschergewalt und der Lahmlegung jeder Landes, Standes oder Interessens vertretung lassen sich kurz als Mangel organischer Entwicklung der Kräfte und Bestandtheile des neuen Kleinstaates und als engherzige Pflege der Steuerkraft bezeichnen.

Wir sehen deshalb die Landesvertretung, auf die alten drei Stände beschränkt, hauptsächlich nach Schutz ihrer Borrechte (der Steuerfreiheit) trachten, die Landwirtschaft unter den lleber- lieserungen des alten Fronhofswesens erstarren, die Selbstverwaltung der Städte und Märkte einschrumpfen, den Gewerbestand, dem die freie Bewegung verboten war, nach Verstärkung der schützenden Zunstrechte streben, das Bergwesen unter den Folgen firchlicher Ausweisungen kenntnifreicher Gewerken in ziemlich raschem Verfalle begriffen und dasselbe, so wie schon früher die übrigen ergiedigen Zweige der Volkswirthschaft, Salzwesen, Salzachschissahrt, zum Theil auch die Brauerei, zur unmittelbaren Dienstdarkeit der fürstlichen Finanzen berusen.

Zwar bestehen in den Taidingen noch schwache Reste des alten Nechtes, allein die große Beschränkung des Gesnossenschaftswesens und der städtischen Selbstverwaltung hins dern endlich alle Antriede zur Thätigkeit und der Nechtssium wird durch die Willkür und Grausamkeit der Justiz, durch das geheime Verfahren statt der öffentlichen Anklage und Vertheidigung gebeugt.

Wenn auch bis ins 14. Jahrhundert der firchliche Sig Salzdurg öfters die geistige Führerschaft in Süddentschland ausübt und unstreitig auch als Kulturmittelpunkt für einige nachdarliche Landschaften angesehen werden darf, so ist es das gegen gewiß, daß in spätern Zeiten, so z. B. während der Reformation, die Antriebe zum Fortschritte bereits von aus dern Kulturstätten ausgingen, und daß das Bleigewicht des

Stillstandes sich überall bemerklich macht. Unterricht, Gesetzgebung, Kunftzustände werden von auswärtigen Unregungen abhängig. Das Erforderniß an allgemeiner und Sinzelnbildung, wie solche dem Gedeihen des Landes försberlich gewesen wäre, fand ungenügende Befriedigung, wosdeit nur das Zeitalter des Erzbischofs Hieronymus eine Ausnahme macht. Dem zu Folge aber kirbt endlich der geistlichsweltliche Zwitterstaat, indem sich weltliche Fürsten desselleben bemächtigen. Riemand schrie: Raub! Frevel! Gewalthat gegen alles Recht! Verlezung aller gesetzusstigten Gewalten der Erde! Der deutsche Kirchenstaat Salzburg, dem Kulturgesetz der Entwicklung folgend, ging unter ohne Zuchungen und fast ohne Leidtragende.

Nach einem abermaligen widernatürlichen Stillstande von der Dauer eines Menschenalters kamen die nothwendigen Resformen in der jüngsten Zeit in rascher Folge zum Durchbrucke. In kast allen Kulturrichtungen, wie sie diese Schrift darzustellen versuchte, sind Fortschritte zu verzeichnen, die um so bemerklicher werden, wenn naan sie mit der Vergangenheit vergleicht. Sie wären nicht möglich gewesen, wenn nicht auch in Oesterreich die Ideen des weltlichen Staates und des Staatsbürgerthums sich allmälig Geltung verschafften. Darum ist auch der Widerstand der alten privilegirten Stände begreissich, aber nicht gerechtsertigt, denn jenen beis den Ideen gehört die nächste Zutunft.

Es ist die ewige Naturschönheit des Alpenlandes und die Erinnerung an eine lange Bergangenheit, die den Salzburger an seine Heimat sessen. Eine lange Stufenreihe von Erdbildungen, von den jüngsten angefangen dis zu den Hochwarten der Urgebirge bewirkt die landschaftliche Gliederung und den Reichthum der Steins, Pflanzens und Thierwelt. Kelten, Deutsche und Slaven standen in diesen Thälern in Bechselwirkung; Kömer, Franken, das deutsche Kaisserhum, die geistlichen Fürsten herrschten daselbst; ein großes Reich der Gegenwart ist als ihr Erde aufgetreten. Ein fast zweitausendjähriges Kulturleben hat auf diesem Boden mannigfaltige Sprossen getrieben, aus deren Uederresten und Moder zum Theil noch die Gegenwart emporkeimt. Steins

benkmäler und Burgtrümmer, alte Bergstollen und Wasserleitungen zeugen von burchlebten Jahrhunderten. Sagen, Kunstwerke, Bolksmeinungen und Sprachalterthümer deuten auf zurückgelegte Kulturzeiträume. Es ist die Sprache der Kulturgeschichte, die die Bergangenheit für die Gegenwart verständlich macht. Es sind die Bilder einer illustrirten Volksschrift, voll Anregungen und Beziehungen auf Zeiten und Völker.

## Verzeichniss ber wichtigern benütten Berte und Quellenschriften.

Um die Beschaffenheit der Angaben in dieser Schrift prüfen zu können und einen Ueberblick über Umfang und Alechtheit ber benütten Quellen zu gewinnen, wird hier für den Leser ein Berzeichniß derselben angeführt. Leider erlaubten bie Umftände nicht, alle während einer Reihe von Jahren zu Silfe gezogenen Schriften namhaft zu machen ober überall Ausgabe, Dructort und Jahreszahl beizufügen, ba manche berfelben zur Zeit nicht zur Sanb stanben. Die zwischen Klammern (") angegebenen Namen find auf ben Titelblättern nicht ersichtlich.

Ankershofen, Geschichte Karntens, Klagenfurt.

Baluz formula Marcolfi.

Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreiches Baiern, I. u. II. Bb. München 1860 u. f.

Bergmann, über das älteste Müngrecht zu Lieding und Friesach. CI. Bb. b. wien. Jahrbb. ber Literatur, 1843. Bleul von, Reichsfreiherr, Sammlung geographischer, stati-

ftischer und hierarchisch-publiciftischer Beiträge. Cal3burg, 1806.

Brentano Lujo, on the history and development of Gilds. London 1870.

Briefe eines reisenden Frangosen (Pfeudonym) burch Bagern, Pfalz und Schwaben. 1783.

Buckle, history of civilisation, Leipzia 1865, Brochaus, 5 Bbe.

Chronicon Salisburgense, Pez I.

Clarus und Radius, Cholerazeitung 1832, Wernecks medicinische Topographie von Salzburg.

Dalham concilia Salisburgensia.

Diez, romanisches Wörterbuch.

Dürlinger, Binggau, Salzburg 1866. , Pongau, 1867.

Diöcesanhandbuch, Salzburg.

Draper John, history of the intellectual development of Europe. London 1864, 2 Bbc.

Dudher Franziscus von Saglau zu Windl, falzburgische

Chronica, Salzburg, Mayr 1666.

Dümler Prof., Biligrim von Kaffan und das Erzbisthum Lorch. Leipzig 1854.

Edmund (Abt), Extracta über die falzburgische Landschaft. MS.

Englmayr Unton, Berfuch einer siftematischen Darftellung ber im Unterthansfache im Bergogthum Salzburg erschienenen Verordnungen, mit Bemerkungen von Josef Fellerer. MS.

Kilz, hiftorisch-kritische Abhandlung über bas Zeitalter bes h. Rupert, Salzburg 1831, 1848.

Geschichte bes Benedictinerstiftes Michaelbeuern. Salgburg 1833.

Forstordnungen salzburgische, Salzburg 1796.

Gfrörer, Geschichte deutscher Volksrechte im Mittelalter, 2 Bbe, Schaffhausen 1866.

Blud, Die Bisthumer Norifums, Schriften ber wien. Atademie.

Grimm Jakob, deutsche Mythologie, Göttingen 1854, 2 Bbe.

Hansiz Marcus, S. J., Germaniae Sacrae II. T. Augsburg 1720.

v. Hefner, die römischen Denkmäler Salzburgs, Schriften der wiener Akademie, 1848.

Sinterhuber Rudolf, Mondsee in topographischer Sinsicht. Salzburg 1839.

Hohenauer, die Stadt Friefach. Klagenfurt 1847.

Hübners, Beschreibung ber hochfürstlichen Haupt- und Resibenzstadt Salzburg, 2 Bbe, Salzburg 1792, 93.

Beschreibung bes Erzstiftes und Neichsfürstenthums Salzburg, 1796, 3 Theile, Salzburg,

Biografie, Schriften der Münchener Akademie.

- Hund, Metropolis Salisburgensis, Monachii 1620. bairifchen Abels Stammenbuch.
- Karajan, das Verbrüderungsbuch des Stiftes St. Peter, Schriften der wiener Akademie.
- Fr. Keinz, Indiculus Arnonis und breves Notitiae, München, 1869.
- Kleimagen F. v., Unpartheiische Abhandlung von dem Staate des hohen Erzstifts Salzburg 1770. Juvavia, sammt diplomatischem Anhang, Salz-

burg 1784.

(Roch-Sternfeld), die letten breißig Jahre des Erzstiftes Salzburg, 1816. über Stragen-, Wafferbau und Bodenfultur .,

im Herzogthume Salzburg, Salzburg 1811. das Gafteinerthal und feine Beilquellen, München 1820.

die Tauern, insbesondere das Gafteinerbad und feine Beilquellen, 2. Aufl., München, 1820.

Salzburg und Berchtesgaden. Salzburg 1810. Beiträge zur Länder-, Bolfer-, Sitten- und .. Staatenkunde, 3 Bbe, Baffau, München 1825 - 33.

Geschichte des Fürstenthums Berchtesgaden und seiner Salzwerke, 3 Bücher, 1815 München.

Ravhael Kleinsoras Abrif ber Geographie. 3. Aufl. Salzburg 1797.

Das Kronland Salzburg, dargeftellt zur Feier ber XIV. Bersammlung deutscher Land- und Forstwirthe. Salzburg 1851.

Kürfingers Oberpinzgau, Salzburg 1841. Lungau im MS.

Lambert, die Entwicklung der deutschen Städteverfassung im Mittelalter, 2 Bbe, Salle 1865. Lorn Bergrecht.

Maurer G. L. v., Einleitung zur Geschichte der Marken=, Hof=, Dorf- und Stadtverfaffung. München 1854. Geschichte ber Markenverfassung, Erlangen 1856.

\*\* Hofverfaffung Erlangen 1861 f. 49be. " Dorfverfassung, 2 Bbe. Erlangen \*\* 1865, 66.

Maurer G. L. v. Geschichte ber Städteverfaffung, 3 Bbe 1869 f.

Meiller v. Andreas, Regesten zur Geschichte der Salzbur-

ger Erzbischöfe 1106-1246. Wien 1866.

Metzger Josephus, historia salisburgensis, Salzburg 1692. Mittermüller P. Rupert, zu Metten, das Zeitalter des h. Rupert, Gymnafialprogramm, Straubing 1855.

Mittheilungen der Gesellschaft für salsburger Landeskunde, 10 Bbe 1861-70.

Mone feltische Forschungen, Freiburg, 1857.

Monumenta boica.

Muffat Aug. Karl, Schenkungsbuch der ehemal gefürst.
Probstei Berchtesgaden; in Quellen und Erörterungen zur bairischen und deutschen Geschichte,
I. 30b. Münden 1856.

Muchar, römisches Noricum, 2 Bbe, Vita S. Severini im

das Thal und Warmbad Gaftein, Graz 1834.

Nachrichten über das Erzstift Salzburg nach der Säkularis fation. 2 Bde. Passau 1805.

(L. Napoleon) La vie de César. 1 Bb.

Reue Münchener Zeitung. Gin Bericht über burgelsteinische Alterthümer.

Pancirollus de magistratibus municipalibus.

Paul Ostar, Handlerikon der Tonkunft, Leipzig 1869.

Beez, die Alpenwirthschaft des Chiemgaues.

Pertz, Monumenta Germaniae historica, scriptores et leges, inscesondere Annales Salisburgenses, Annales Fuldenses, Annales Mettenses, Vita Bonifacii v. Wilibald.; Leges I. u. II. u. j. w.

Petolt G., der Stadt Salzburg bauliche Vergrößerungen und Verschönerungen während der letzen drei Jahrhunderte. Notizenblatt der wiener Akademie. 1859, Nr. 7—10.

, Borträge über Geschichte ber chriftlichen Kunft. Salgburg 1866.

G. A. Pickler, salzburgische Landesgeschichte, Salzburg 1865.
" Nachrichten über salzburgische Tonkünstler,
Salzburg.

(,,) Kurze Geschichte bes salzburger Domes, Salzburg 1859.

G. A. Bichler, Hohenfalzburgs Geschichte, Salzburg 1849.

Pillwein, das Herzogthum Salzburg, Ling 1839.

" jalzburger Künftlerlegifon, Salzburg 1821. Privilegia clericorum et quaedam alia utilia. Auguste:

1506.

Reise burch Oberdeutschland. Leipzig 1800.

Reissmann August, allgemeine Geschichte der Musik, 3 Bde. München 1863.

Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, Göttingen 1846, 48. Rumpler M., Geschichte bes Salzburg'ichen Schulwefens. Salzburg 1832.

Sacken Freiherr von, Leitfaden zur Kunde des heidnischen Alterthums, Wien 1865.

Salzburger Zeitung. Landeszeitung.

Salzcompromißschriften sammt Duplik und Triplik.

Scherr Johannes, deutsche Rultur- und Sittengeschichte. 3. Auflage, Leipzig 1866, Wigand.

Schubert Julius, fleines musikalisches Conversationslerikon, Leipzig.

Schulze, gothisches Wörterbuch, Züllichan, 1867.

Siegel und Tomaschek, die salzburgischen Taidinge. Wien

Stark, die keltischen (Personen-) Namen im Verbrüderungsbuche des Stiftes St. Peter. Sitzgsber. der wien. Akademie. Hist. Klasse, LIX. Bd. p. 159. 1868.

Steinhauser Abolf, die Grundentlaftung im Berzogthume

Salzburg. Salzburg 1854.

Strnadt Jul., Peuerbach, ein rechtshistorischer Versuch. Im 27. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum Linz, 1868.

Steub, zur rhätischen Ethnologie. Stuttgart 1854.

Traditiones, dotationes etc. bes Domstiftes. Notizenblatt ber wiener Afad. V.

bes Rlofters St. Beter; ebbort VI.

Urkundenbuch zur Geschichte Oberösterreichs. I. Bd. Traditiones monseenses.

Vierthaler. Geschichte bes Schulwesens und ber Kultur in Salzburg. I. Theil. Salzburg 1804. Reisen durch Salzburg, Salzburg 1799 u. Wien

1816.

Walz, zur Geschichte des Fehdewesens, salzb. Cymnasialprogramm 1865.

Wirmsberger, Beiträge zur Genealogie der Dynasten von Lolkenstorf, Wels 1863.

Wirth Mar, beutsche Geschichte, 1 Bd, Frankfurt 1861.

Zauner, Salzburgische Chronik, 11 Bbe, Salzburg 1796—1826.

- " Sammlung ber wichtigsten, die Staatsverfassung bes Erzstifts Salzburg betreffenden Urkunden, Salzburg 1792.
- (") Berzeichniß ber akademischen Professoren zu Salzburg 1813.
  - " Biographische Nachrichten von salzburgischen Rechtslehrern, Salzburg 1789.

" Nachtrag zu ben biographischen Nachrichten von ben falzb. Rechtstehrern. Salzburg 1797.

" Sammlung ber wichtigsten salzb. Landesgesete, 3 Bbe,

Salzburg 1790.

" Sammlung ber wichtigsten salzburgischen Landesgesfetze seit 1790. Salzburg 1805.

Zeuss, die Deutschen und die Nachbarstämme. München 1837.

Historische Darstellung und Entwicklung über das Erbaussfergenamt und Recht im Herzogthum Salzburg und über die neuesten Störungen in den Ausübung dessels ben (vom Freyherrn von Auer 1808 versaßt). MS.

Die salzdurgischen Landgerichte Werfen, Probstey Radstadt, Großarl, Goldeck und St. Veit, St. Johann mit Wasgrain. Topographische und statistische Nachrichten, Urstundenauszüge, Geschlechternotizen u. s. w. von Kochsertersfelb und Winkelhofer. MS.

Laufner Schifferordnung, von Erzbischof Johann Jakob. 1586. MS.

Erneuerte Schöfordnung bes Erzstiffts Salzburg. 1611 MS. Urbarien, bei 50 an der Zahl, aus dem 14.—18. Jahrhunsbert. MS.

Steuerbücher zwei, aus ben Jahren 1330-1350. MS.

Salzburger Chronif, Jordans. MS.

Lebenbücher ber Erzbischöfe Johann, Burfard und Bernhard. 1433 —1488. MS.

Sunebrief Erzbischofs Rubolf von Salzburg 1287, MS.

Landesordnung Erzbischofs Friedrich 1328. MS.

Salzburger Stadtrecht 1368, MS. Rabstädter Stadtrecht MS.

Freisaffen Recht MS. um 1400.

Urbar-Recht MS. um 1350.

Abelsbuch ber Trauner, von Jafob von Haunsperg zu Bahenlueg 1583, MS.

## Salgburgifche Berordnungen.

Generalmandat vom 3. Aug. 1728 über Geldwesen. Generalmandat vom 27. Juni 1754 wegen Regelung bes Geldwesens.

Müngtarif vom 14. Jänner 1757.

Generalmandat v. 1. Mai 1623, Münztar der dren Rraiß. Umgelbs-Dronung 1682.

Hofrathsverordnung vom 9. April 1732 wider eine Biehfeuche (maleficium).

Hofrathsbefehl vom 17. November 1786 wegen der Hornviehfrantheit.

Recept vor den Umbffall dek Rindvichs.

Münzaufschlagstabelle, nach welcher bis auf einen künftigen Reichs- oder dennoch Probationstags-Schluß die nachfolgenden Münzsorten ausgegeben und angenommen werben follen. 29. Aug. 1754.

Generalmandat wegen Ginführung ausländischer Goldmungen v. 10. Jänner 1736.

Berordnung Erzbischofs Paris über die Zahlungen in schlechten Müngforten 16. October 1627.

Generalmandat wegen Ueberschwemmung ber erzstiftlichen Lande mit schlechten Dlünzsorten 1754, 17. April.

Bein-Einlags- und Verungelbungs-Ordnung 1742.

Bennliche Ordnung v. 3. 1677. Beinliche Ordnung v. J. 1732.

Erneuerte Poenal-Berordnung, die fleischlichen Berbrechen betreffend, 1753.

Almusenordnung 1678.
Berneuerte Almosenordnung 1730.
Erneuerte Almosenordnung 1754.
Erneuerte Landalmosenordnung 1754.
Hochfürstlich salzdurgische Berordnung zur Widerherstellung gutchristlicher Sitten und Ehrbaren Lebenswandels 1736.